

Pp 42706 6 -Schrank 9 Reserve Verboser and grund der 5 of der Verwoderung wom 4. Febs, 1933. (Komminut-Poliseible, 1737 main, 23.2.33.)





Großstadt-Dokumente Berlins Drittes Geschlecht

חסט

Dr. Magnus Hirschfeld

Band 3

Mark 1.



SOEBEN ERSCHIEN IN SECHSTER AUFLAGE.

## WENN DIE MENSCHEN REIF ZUR LIEBE WERDEN

AGH

#### EDWARD CARPENTER

PREIS BROSCH, Mk. 3,-, GEB. Mk. 4,-.

VON DEMSELBEN VERFASSER SIND FERNER ERSCHIENEN: DIE CIVILISATION PREIS BROSCH. Mk. 3,—, GEB. Mk. 4,50 UND DEMOKRATIE PREIS BROSCH. Mk. 2,—, GEB. Mk. 3,—.

VORRÄTIG IN ALLEN BUCHHANDLUNGEN.

# Berlins Drittes Geschlecht

pon

Dr. Magnus Hirschfeld

6. Ruflage

Motto: "Die grosse Ueberwinderin aller Vorurfeile ist nicht die tiumanität, sondern die Wissenschaft."





Derlag von Hermann Seemann Nachfolger 6. m. b. H.

Band 1—10 der Großstadt-Dokumente behandeln folgende Themata:

1. Dunkle Winkel in Berlin

von hans Oftwald.

2. Die Berliner Bobeme

von Julius Bab.

3. Berlins brittes Geschlecht

von Dr. Magnus Birichfeld.

4. Berliner Tanglokale

von Hans Oftwald.

5. Zuhältertum in Berlin

von Hans Oftwald.

6. Sekten und Sektierer in Berlin

von Cberhard Buchner.

1. Berliner Kaffeehäuser

von hans Oftwald.

8. Berliner Banken und Geldverkehr

von Georg Bernhard.

- 9. Aus ben Tiefen der Berliner Arbeiters bewegung pon Albert Weidner.
- 10. Berliner Sport

von Urno Urndt.

Preis pro Band 1 Mark.

Von Bans Oftwald ift ferner in 2. Auflage erschienen

## Berliner Nachtbilder.

Tu beziehen durch alle Buchhandlungen. So Verlag von Hermann Seemann Nachfolger, Berlin SW., Tempelhofer Ufer 29.

Ale Rechte von Berleger borbehalten. Drud von I. Sarrwis Nachfolger, G. m. b. S., Berlin SW., Friedrichter. 16.

### Dorwort.

Als ich von Hans Oftwald aufgesorbert wurde, für die von ihm herausgegebenen Großstadtdokumente den Band zu bearbeiten, welcher das Leben der Homosexuellen in Berlin behandeln sollte, glaubte ich mich diesem Wunsche nicht ent-

ziehen zu dürfen.

Wenn ich auch das Ergebnis meiner Untersuchungen auf dem Gebiete der Homosexualität disher nur in wissenschaftlichen Fachorganen, besonders in den Jahrbüchern für sexuelle Zwischenstusen, publiziert hatte, so war ich mir doch lange darüber klar, daß die Kenntnis eines Gegenstandes, der mit den Interessen so vieler Familien aller Stände verknüpftist, nicht dauernd auf den engen Bezirk der Fachkollegen oder auch nur der akademischen Kreise beschränkt bleiben würde und könnte.

Dies zugegeben, leuchtet es gewiß ein, daß die populär-wissenschaftliche Darstellung in einer so dissizien Frage am geeignetsten von Seiten derzenigen erfolgen sollte, die sich vermöge ausgedehnter wissenschaftlicher Forschungen und Ersahrungen und auf Erund unmittelbarer Anschauung die erforderliche Qualifikation und Kompekenz erworben haben.

Ich war in der folgenden Arbeit bemüht, ein recht naturgetreues und möglichst vollständiges Spiegelbild von Berlins "drittem Geschlecht", wie man es vielsach, wenn auch nicht gerade sehr treffend bezeichnet hat, zu geben. Ich war bestrebt, — ohne Schönfärberei, aber auch ohne Schwarzmalerei — alles streng wahrheitsgemäß unter Bermeidung näherer Ortsbezeichnungen so zu schildern, wie ich es zum größten

Teil selbst wahrgenommen, zum kleinen Teil von zuverlässigen Gewährsmännern erfahren habe, denen an dieser Stelle für das mir erwiesene Bertrauen zu danken, ich als angenehme Pflicht empfinde.

Manchem wird fich hier innerhalb der ihm bekannten Welt eine neue Welt auftun, deren Ausbehnung und deren

Gebräuche ihn mit Erstaunen erfüllen werden.

Man hat gelegentlich die Besikrchtung ausgesprochen, es könnte durch populäre Schristen für die Homosexualität selbst "Propaganda" gemacht werden. So sehr eine gerechte Beurteilung der Homosexuellen angestrebt werden muß, so wenig wäre dieses zu billigen. Die Gesahr liegt aber nicht vor. Die Vorzüge der normalsexuellen Liebe, wie sie — um nur von vielen einen zu nennen — vor allem im Glücke der Familie zum Ausdruck gelangen, sind denn doch so gewaltige, die Nachteile, die aus der homosexuellen Anlage erwachsen, so außerordentliche, daß, wenn ein Bechsel der Triebrichtung möglich wäre, er gewiß für die Homosexuellen, nicht aber sür die Normalsexuellen in Betracht kommen würde.

Tatsächlich hat aber die wissenschaftliche Beobachtung in Uebereinstimmung mit der Selbsterfahrung sehr zahlereicher Personen gelehrt, daß ein derartiger Umschwung nicht möglich ist, da nichts dem Charafter und Wesen eines Wenschen so adäquat und sest angepaßt ist, wie die nach Ergänzung der eigenen Individualität zielende Alchtung

des Liebes. und Geschlechtstriebes.

Ob und inwieweit die Handlungen der Homosexuellen unter den Begriff von Schuld und Berbrechen fallen, ob und inwieweit ihre Strafverfolgung zwecknäßig oder notwendig erscheint, inwieweit diese überhaupt möglich ist — diesen Schluß möge am Ende meines Berichtes der Leser seinerseits ziehen.

Charlottenburg, den 1. Dezember 1904.

Dr. Magnus Sirichfeld.

er das Riesengemälde einer Weltstadt, wie Berlin nicht an der Oberfläche haftend, sondern in die Tiefe dringend ersassen will, darf nicht den homoseruellen Ginschlag übersehen, welcher die Härbung des Bildes im einzelnen und den Charafter des Ganzen

wejentlich beeinfluft.

Es ift awar nicht fehr mahrscheinlich bag in Berlin mehr Somojeruelle geboren werden, wie in der Aleirs itadt oder auf bem Lande, boch liegt die Bernuitung nahe, daß bewuft oder unbewuft diejenigen, welche von ber Mehrzahl in nicht erwünscher Gorm abweichen, borthin ftreben, mo fie in der Bulle und bem 2Sechiel ber Gestalten unauffaliger und baher unbehelligter leben formen. Das ist ja gerade das Angiehende und Dertwürdige einer Millionenstadt, daß das Individuum nicht der Kontrolle der Nachbarichaften unterliegt, wie in den fleinen Orten, in benen fich im engen Meife Die Ginne und ber Ginn verengern. Wahrend bort leicht verfolgt werben fann und eifrig verfolgt wird, wann, wo und mit wem ber Nachste gegessen und getrunfen hat, ipazieren und zu Bett gegangen ift, wiffen in Berlin Die Leute oft im Borderhause nicht, mer im Binterhause wohnt, geschweige denn, was die Infaffen treiben. Gibt es hier doch Säufer, Die an hundert Barteien, an taufend Menichen beherbergen.

Was sich in der Großstadt dem Richtkenner verbirgt, tritt, weil es sich ungezwungener gibt, dem Kenner um

fo leichter entgegen.

Wer gut unterrichtet ist, bemerkt auf den Straßen, in den Lokalen Berlins bald nicht nur Männer und Frauen im landläusigen Sinn, sondern vielsach auch Personen, die von diesen in ihrem Benehmen, ost sogar in ihrem Reußeren verschieden sind, so daß man geradezu neben dem männlichen und weiblichen von einem dritten Geschlecht gesprochen hat.

Ich finde diesen Ausbruck, der schon im alten Rom gebräuchlich war, nicht gerade glücklich, aber immerhin besser, als das jett so viel angewandte Wort homosexuell (gleichgeschlechtlich), weil dieses der weit verbreiteten Auschauung Nahrung gibt, es müßten, wenn irgendwo mehrere Homosexuelle zusammen sind, sexuelle Alte vorgenommen oder doch wenigstens beabsichtigt werden, was den Taisachen in keiner Weise entspricht.

Man möge, wenn in den folgenden Schilderungen von Homosexuellen die Rede ist, nicht an geschlechtliche Handlungen irgend welcher Art denken. Kommen diese vor, so entziehen sie sich nicht nur wegen ihrer Strafbarkeit, sondern vor allem wegen des natürlichen Schammund Sittlichkeitsgefühls, welches bei den Homosexuellen ebenso ausgeprägt ist wie der Normalsexuellen, der Beobachtung, keineswegs sind sie das Hauptsichliche, sie sehlen sogar häusig. Das Wesentliche ist das Wesen des Uraniers — so wollen wir in dieser Schrift den homosexuell Empfindenden mit Ulvichs nennen — sein Verhalten gegenüber dem männlichen und weiblichen Gestellecht, sind die aus seiner Naturbeschaffenheit sich ergebenden Sympathieen und Antipathieen.

Aber selbst für den, der viele typische Eigenschaften urnischer Menschen kennt, bleiben doch sehr viele verborgen, sei es, weil ihnen, was nicht selten vorkommt, tatsächlich bemerkbare Anzeichen sehlen, sei es, weil sie ihre Lebenskomödic, die oft mehr eine Lebenskragödie ist, mit großem Geschick spielen, indem sie sich den Normalen in allen Gewohnheiten anpassen und ihre Neigungen wohlweislich zu verheimlichen wissen. Die meisten legen viel Wert darauf, daß "man ihnen nichts anmerkt". Ich kenne in Verlin Homosexuelle, auch solche, die durchaus nicht enthaltsam sind, welche Jahre, Jahrzehnte, ja ihr ganzes Leben lang ihre Umgebung über ihre Natur täuschten; besonders verbreitet ist es auch, wenn den Kameraden über Liebesabenteuer berichtet wird, ähnlich manchen llebersegern antiser Schriftsteller, die mannliche Person in eine weibliche umzuwandeln.

Die ortlichen Berhältniffe Berlins erleichtern biefe Umwandlung ungemein. Wer im Often wohnt, bort seine geschäftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen hat, tann fich mit seinem Freunde jahrelang im Guben treffen, ohne daß man in feiner Gegend etwas bavon weiß. Es gibt viele Berliner im Beften, die nie ben Wedding faben, viele am Kreuzberg, die nie bas Scheunenviertel betraten. 3d behandelte lange eine alte Berlinerin, die die Witwe eines Musifers war; fie hatten ein einziges Rind gehabt, einen Sohn, ber nicht gut tun wollte, früh hinter bie Schule ging, Tage lang fortblieb und vagabondierte. Die Eltern suchten ihn immer wieber, ichließlich als er 21 Jahre alt war, verloren fie bie Geduld und liegen ihn laufen. 26 Jahre lang hatte bie Mutter nichts mehr von ihrem Jungen gehört und gefeben; fie hatte bie Siebzig überichritten, ihr Mann war längst gestorben, da tauchte er eines Tages wieder bei ihr auf, ein vorzeitig gealteter 47 jähriger Mann mit struppigem Lollbart, ein Pennbruder, beffen "Organismus burch Alfohol vergiftet" mar; er wollte fragen, ob fie nicht noch "von Batern ein paar alte Rleiber hatte". Das Gigenartige mar, daß Mutter und Gohn in ben 26 Jahren Berlin nie verlaffen hatten. In einer Kleinftadt wurde ein folder Fall nicht möglich fein.

Man sollte es kaum glauben, wie viele Versonen in ber preußischen Hauptstadt, die als ein Muster der Ordnung gilt und es auch im Vergleich mit anderen Weltstädten ist, leben, ohne daß die Behörden von ihnen wissen. Ich habe mit Erstaunen wahrgenommen, wie lange sich oft ausgewiesene Ausländer unbeanstandet in Verlin aufhalten, noch mehr, wie Personen, die polizeilich gesucht werden, Monate und Jahre unangemeldet hier verweilen, nicht etwa in entlegenen Stadtvierteln, sondern häusig auf den Sammesplätzen des Verkehrs, wo man sie am wenigsten vermutet.

Wart Ihr schon einmal im Zimmer 361 auf bem Volizeipräsidium am Alexanderplat? Es ist eine ber merkwürdigsten Stätten in dieser an eindrucksvollen Dertlichkeiten gewiß nicht armen Stadt. Doch über ben Dächern der Grofftadt gelegen, befindet fich diefer Raum inmitten einer Flucht von Zimmern, in denen alphabetisch geordnet zehn Millionen Blätter aufgestavelt find. Jedes Blatt bedeutet ein Menschenleben. Die noch leben, liegen in blauen, die Verstorbenen ruben in weißen Lappfartons. Redes Blatt enthält Namen, Geburtsort und Geburtstag von jeder Person, die seit bem Jahre 1836 in einem Berliner Saufe eine Wohnung ober ein Zimmer inne hatte. Alle Un- und Abmeldungen, jeder Bechiel ber Wohnungen wird forgfam verzeichnet. Es gibt Bogen, die dreikig Wohnungen und mehr enthalten, andere, auf denen nur eine steht; es sind Versonen darunter, die ihre Berliner Laufbahn in einem Reller bes Ditens begannen und im Tiergartenviertel endeten, und andere, bie anfangs born im erften Stock wohnten und im Sof vier Trevven ihre Tage beschlossen. Nach Zimmer 361 werden alle biejenigen verwiesen, die in Berlin jemanden suchen. Von morgens 8 bis abends ? Uhr wandern hunderte und hunderte, im Jahre viele Taufenbe bie hohen fteinernen Treppen empor. Jede Husfunft toftet 25 Pfennig. Es fommen nicht nur folche, bie Gelb gu fordern haben, Leute, fur die ein Menfch erft bann Wert befommt, wenn er ihnen etwas ichulbet, nein, fo mancher flimmt hinauf, der aus fernen Landen heimgekehrt ift und nun nachforscht, ob und wo noch einer feiner Bermandten und Jugendgefährten lebt. Die erften Jahre schrieben fie einander noch, dann ichlief ber Briefmechiel ein, und nun hat der Fremdling noch einmal bie alte Beimat aufgesucht. Bangen Bergens ichreibt er ben Namen und die lette ihm befannte Bohnung feiner Mutter auf ben Mustunftszetiel - fie ift lange berftorben; er fragt nach Brüdern, Schwestern und Freunden, alle, alles dahin, und tief befümmert mandert ber Bereinsamte die schmalen Treppen wieder hinunter. viele erfundigen sich ba oben vergebens, Eltern, die verforene Cohne fuchen, Schweftern, bie nach ihren Brubern fragen, und Madden, die nach dem Bater bes Kindes forichen, beifen Bufunft in ihrem Choke ruht. "Ift nicht gemelbet", "unbefannt verzogen," "ausgewandert", "berfiorben," melbet der fiets gleichmutige Beamte, wenn er noch einer halben Stunde wiederkehrt und bie Wartenden aufruft, welche ftill, ernft und verzagt, nur feiten froben Mutes herabsteigen, um wieber unter-Butauchen in bas Baufer- und Menschenmeer bes gemaltigen Berlin.

Die Leichtigkeit, in einer Stadt von 21'2 Millionen Einwohnern unsichtbar zu versinken, unterstützt sehr jene Spaltung der Persönlichkeit, wie sie auf sexuellem Gebiete so häufig vorkommt. Der Berussmensch und der Geschlechtsmensch, der Tag- und Nachtmensch sind oft zwei grundverschiedene Persönlichkeiten in einem Körper,

ber eine ftolg und ehrbar, febr vornehm und gemiffenhaft, der andere von allem das Gegenteil. Das gilt für Homosexuelle ebenso wie für Rormalsexuelle. Ich fannte einen urnischen Rechtsanwalt, ber, wenn er abends sein Bureau im Potsbamer Biertel ober eine Gesellschaft feiner Kreise verlaffen hatte, seine Stammeneipe im fublichen Teil ber Friedrichstadt aufsuchte, eine Raschemme, in der er mit dem Revolverheini, dem Schlächterherrmann, bem Amerikafrangl, bem tollen Sunde und anderen Berliner Apachen die halben Nächte fpielend. trinfend und larmend verbrachte. Die rohe Ratur diejer Berbrecher ichien auf ihn eine unwiderstehliche Unziehungsfraft auszuüben. Noch weiter ging ein anderer, ein früherer Offizier, ber einer ber erften Familien Des Landes angehört. Diefer pertauschte amei- bis dreimal die Boche abends ben Frad mit einer alten Joppe, ben Anlinder mit einer Schiebermute, ben hohen Rragen mit einem bunten Salstuch, jog fich ben Sweater, Schiffer- ober Manchesterhosen und Kommikstiefel an und trieb fich etliche Stunden in den Deftillen des Scheunen. viertels umber, beren Infassen ibn für Ihresgleichen hielten. Um vier Uhr fruh fand er fich im Sammelftall, einer vielbesuchten Arbeitslofentneipe unweit bes Bahnhofs Friedrichstrage, zum "Raffeestamm" ein, nahm fein Frühltud für gehn Pfennig mit ben ärmiten Bagabonben, um nach einigen Stunden Schlaf wieder zum Leben eines untabeligen Kavaliers zu erwachen.

Auch eine homosexuelle Dame ist mix exinnerlich, die in einem ganz ähnlichen Doppelleben oft als Köchin die Tanzlokale von Dienstboten besuchte, in deren Witte sie sich außerordentlich wohl fühlte.

Befonders merkwürdig ist diese Halbierung oder — wenn man will — Verdoppelung der Perfönlichkeit in

denjenigen Fällen, wo fie zugleich mit einer Spaltung in zwei Gefchlechter verbunden ift.

3ch besitze die Photographie eines Mannes in eleganter Damentoilette, der jahrelang unter ben Beibern ber Parifer Halbtvelt eine Rolle fpielte, bis burch einen Bufall ans Licht tam, bag "fie" in Birtlichfeit ein Mann und zwar nicht einmal ein homojexueller Mann Mady in Berlin find wiederholt Manner aufgegriffen, die der weiblichen Projutution oblagen. Mehr als eine Frau ift mir in Berlin befannt, die zu Saufe pollfommen als Mann lebt. Eine ber erfren, die ich fah, war mir mahrend einer Teier in der Philharmonie durch ihre tiefe Stumme und ihre mannlichen Bewegungen aufgefallen. Ich machte ihre Befanntschaft und bat, fie beluchen zu dürfen. 2018 id) am folgenden Sonntagnachmittag in ber Dammerftunde an ihrer Tur flingelte, öffnete mir ein junger Mann, ber von einem Sunde umsprungen wurde, die bampfende Cigarre in der Sand hielt und nach meinem Begehr fragte. "Id) wünsche, Fraulein X. zu iprechen, bringen Gie ihr, bitte, meine Karte." "Treten Gie nur naher," ermiberte lachend ber junge Buriche, "ich bin es ja felbst." Ich erfuhr, daß das Madden in ihrer Sauslichkeit vollkommen als Mann lebte; es war eine madere Perjon, die den Kampf mit dem Leben tapfer aufgenommen, mandje Heirat, burch die sie "gut versorgt" worden ware, abgelehnt hatte, weil fie "teinen Mann betrügen" wollte.

Die Spaltung der Persönlichkeit kann so weit gehen, daß der Tagesmenich sich über die Lebensführung seines nächtlichen Ichs sittlich entrüstet und heftig dagegen eifert. Es ist nicht immer bloße Heuchelei gewesen, wenn jemand, der sich in den schärfsten Ausbrücken gegen die Homosexualität wandte, eines Tages mit dem § 175

R. Str. - B. - B. in Konflitt geriet.

Wenn übrigens auch in Berlin trot der verhältnismäkigen Beguemlichkeit und Sicherheit sexuellen Verkehrs eine groke Anzahl Uranier enthaltsam leben — was aweifellos der Kall ist -, so geschieht dies weniger aus Anast, als weil ihre sonstige Charakterveranlagung sie gur Enthaltsamkeit führt und ihnen dieselbe ermöglicht. Biele dieser Somosexuellen leben als Junggefellen völlig einsam: manche bringen durch intensive geistige Beschäftigung ihren Sexualtrieb zum Schweigen, einige gelten als Conderlinge, haben auch in der Tat häufig etwas Schrullenhaftes, Altjungferliches, andere entwickeln einen großen Cammeleifer, ber fich nicht felten auf Gegenttande eritreckt, die mit ihrer Reigung in einem gewiffen Busammenhang steben: so weiß ich von einem urnischen Prinzen in Berlin, welcher mit einer wahren Leidenichaft Soldaten Darftellungen aller Beiten und Länder sammelte. Wieder andere fuchen und finden eine Ablenfung und Befriedigung ihres fezuellen Triebes barin, bast sie Stätten aufsuchen, Schwimmbaber, Turnhallen. Sporiplate, mo fie Gelegenheit haben, fich am Unblick ihnen sympathischer Gestalten zu erfreuen, ober aber fie schließen fich aus bemselben Grunde Bereinen Ramentlich in den eingeschlechtlichen Bereinen Berling, wie den Turnvereinen und ben Bereinen chriftlicher junger Männer, ebenso auch in den Frauenklubs und Frauenvereinen - vom Dienstboten. bis gum Stimmrechtsverein -- find urnische Mitglieder nichts Celtenes, oft ift fogar bas urnische Clement die treibende Rraft des Bereins. Dielfach find fich die Betreffenden ihrer Urningsnatur gar nicht ober nur wenig bewußt und werden erit aufmerkiam, wenn ein dritter, meift mehr im Scherz als im Ernst, Bemerkungen macht, wie: "Du benimmst Dich ja wie ein warmer Bruder."

Vor einiger Zeit suchte mich einmal ein Mitglied eines spiritistischen Vereins auf, um sich zu vergewissern, ob er homosexuell sei; ein Vereinsbruder habe ihm bei einem Streite zugerusen: "Schweig, Du Zwitter." Dieser stark feminine und offenbar recht nervöse Jüngling berichtete mir, daß er im gewöhnlichen Leben weder zum Weibe, noch zum Manne sinnliche Negungen verspüre, nur wenn er in den Trance-Justand verstele, was leicht der Fall sei, fühle er sich als eine Indierin und empfände als solche eine starke Liebe zu einem seiner Vereinsbrüder.

Trothem sich die Urninge in ihren Bereinen meist gut zu beherrschen wissen, kommt es doch hie und da zum "Standal", namentlich wenn sich unter der Birkung seichter Alfoholmengen die Zügel sockern, welche sie ihrer wahren Natur sonst anzusegen wissen. Ich will ein in mehr als einer Hinsicht lehrreiches Beispiel ankühren.

(

Vor etwa zehn Jahren veranstaltete ein Missionar in einem religiösen Zwecken dienenden Hause große Versammlungen und Feiern, die sich eines ungewöhnlich regen Zuspruches ersreuten. "Das gewinnende, liebenswürdige Wesen dieses Mannes zog wie ein Magnet." Er war eine Persönlichkeit von angenehmstem Neußern, Mitte der Dreißig, sehr begabt und ein trefslicher Nedner. "Er brauchte nur zu bitten, und die Gaben flossen in Massen; überall war er maßgebend, geliebt und verehrt, besonders bei den Frauen." Man fand nicht Worte genug über seine Herzensgüte; er selber berichtete in den Versammlungen häusig, wie er in den Gefängnissen so oft und gern Trost spendete, wie er nachts junge Menschen in den Anlagen ohne alle Mittel gesunden, sie mit nach Hause genommen und bei sich

beherbergt habe. Er hatte dabei ein im Grunde fröhliches Gemüt. Wer ihn auf den sommerlichen Lussslügen des Vereins beobachtete, wie er mit seinen Schülern Rampsprele veranstaltete, mit ihnen rang und ausgelassen tollte, freute sich ohne Argwohn der anicheinend so harmlosen Freudigkeit des unermüdlichen Gottesstreiters. Eines Tages aber bemächtigte sich tiese Vetrübnis und große Entrüsung des frommen Vereins. Herr B. war wegen unsittlicher Handlungen mit jungen Männern verhaftet worden. Bei der Gerichtsverhandlung befundeten zwölf Jünglinge, daß W. sie unzüchtig berührt habe, sogar hinter der Kanzel, an der Orgel und in der Sakristei habe er solches gekan und jedesmal hinterher mit ihnen gebetet. Er wurde zu einer schweren Freiheitsstrafe verurteilt.

Ich verdanke diesen Vericht einem sehr ehrenwerten Uranier, der demselben christlichen Verein angehörte. "Nie hätte ich," so schreibt er mir, "geglaubt, daß dieser geehrte Herr so jäh aus seiner Höhe stürzen könnte, daß meine inneren Empfindungen, die ich in harten Kämpsen unterdrückte, um deren Ueberwältigung willen ich jene fromme Gesellschaft aufgesucht hatte, so denen ihres Leiters glichen. Als sich das geschilderte Tranerspiel zutrug, dachte ich in Temut: "Herr, sei mir Sünder gnädig", und din mit vielen anderen aus dem schwer ge-

ichäbigten Berein geschieben."

Vielfach widmet sich der homosernelle Platoniker nicht sowohl einer Bereinigung, als vielmehr einer einzigen Person, an der er Gesallen gesunden hat. Wie viele dieser Männer lassen nicht ihre Schützlinge ausbilden, studieren, nehmen sie auf Neisen mit, setzen ihnen Nenten aus, adoptieren sie, bedenken sie in ihrem Testament, benühen sich um sie in intensivster Weise, ohne daß es je zu einem Kusse kommt, ja, ohne daß sich die

Vetreffenden der sexuellen Grundlage ihrer Neigung bewußt werden, wiewohl sie die Briefe ihrer Freunde nicht weniger sehnsüchtig erwarten, nicht minder begierig leien, wie ein Bräutigam die seiner Vraut. Und noch seltener ist sich der Empfangende in solchen Verhältnissen über die wahre Natur seines "väterlichen" Freundes klar. Wohl ist er und seine Familie über "das gute Herz" ihres besten Freundes des Lobes voll, das hindert aber den jungen Mann nicht, gelegentlich recht weidlich über die Homosexuellen zu schelten, ohne zu ahnen, wie schwer er jenen trifft, den er gewiß am wenigsten werletzen möchte.

Ich will hier ein Gedicht eines Berliner Urnings an seinen Freund zur Kenntnis bringen, das recht anschausich zeigt, wie schwer die unmerklich in einander libergehenden Grenzen zwischen den geistigen, seelischen und körperlichen Aeußerungen des in Form und Stärke, nicht aber in seinem Wesen verschiedenartigen Gefühls zu ziehen sind. Es lautet:

"Ihm in die tiefen, treuen Augen sehen, Mit ihm vereint an meinem Fenster stehen, Zu lehnen mein Gesicht an seine Wange. Ganz still, recht sest und lange, lange, Ift das nicht Glück genug —

Ihm fanft die Sände zu berühren, Den Atem seiner Bruft zu spüren, Mit meinem haupt an seinem herzen liegen Und meinen Mund an seine Lippen schmiegen, Das ift doch Glud genug —

Ju schauen, wenn er lacht und froh sich regt, Ju merken, wenn er ernst und tief bewegt, Zu sehen, wie in allem, was er treibt, Er stets sich gleich an Kraft und Schönheit bleibt, Ist das nicht Glück genug — Die Ansicht mit ihm auszutauschen, Dem Wohlkaut seiner Stimme lauschen, Gein Leben schöner zu gestalten, Wenn Leib ihn qualt, treu zu ihm hallen, Das ist doch Glück genug —

Ihm fagen können, daß er mir das höchfte. Bon ihm bernehmen, daß ich ihm der Rächfte, Ihm schilbern dursen, wie sehr ich ihn liebe, Den Wunsch zu hören, daß sein Freund ich bliebe, Das ist doch Glud genug —

D, wenn ich es boch nie exlebte, Daß ich noch mehr an Glück exfrebte, Als mir so reichlich ist beschieden. Dann hätten er und ich den Frieden Und beibe Glück genug."

Auch der folgende ausführliche Bericht eines keuschen Uraniers über das erste Erwachen seiner Liebe — er rührt von einem mir bekannten Studenten her, der sich noch nie sezuell betätigt hat bestätigt den Satz, daß sich der homosexuelle Trieb wohl in seiner Richtung und Bedeutung, nicht aber in seiner Naturwüchsigkeit von der normalsexuellen Liebe unterscheidet.

"Ich bin in dem "Sindenbadel" Berlin aufgewachsen, habe mit wielen gleichalterigen Stameraden eine offentliche Schule besucht, bin sogar in einer Pension gewesen, wo es sicher nicht sehr zurt herging, und habe mit trohdem gerade in sexueller Beziehung merkwirdig lange meine Kindlichkeit bewahrt. Ich habe nie, wie andere kinder, Bergnugen daran gesunden, darüber zu reben und zu grübeln, "woder die Kinder kommen", ich hatte sogar eine merkwirdige Schen, deren Ursachen mur noch setzt imerksirtals sind, über solche Dinae reden zu horen. So galt ich noch mit 15 Jahren, und waar mit Recht, unter meinen Kameraden sur "unschulorg"; an den stlapper torch glandte ich ja nicht gerade mehr, aber ich hatte keite Uhnung von dem Wesen des Unterschiedes der Geschlechter und von irgend welchen sexuelten Besiehungen. Natürlich vernand ich auch nichts von den bekannten Leihen, die über dieses Thema gemacht wurden, was am meisten dazu beitrug, den Ruf meiner "Unschuld" zu verbreiten.

In bieger Beit, ich war 17 Jahre, faßte ich eine eigenartige Bunertung ju einem meiner Mujdiller, tem Ponnus ber Maffe; ib mar nicht fo befreundet mit ibm, wie mit meinen fpegiellen Edulfreunden, und doch hatte ich immer eine gang beiondere Freude darau, emmal mich langer mit ibm gu unterhalten, auf bem Caulhoje mit ihm gufammen zu gehen ober gar einmal in ber Stunde ichen ihm zu figen. Gerate bies erreichte ich zu memem Echmerg nur fehr felten, faft mmer faß ich bemer, also noch ein anderer zwischen uns, und ich malte mich begnagen, ihn jo oft mie moglich anzureben, wober ich mir Mahe gab, das von ilm nicht bemerken zu lagen. Ueberhaupt nahm ich nuch aufs außerste in acht, bag memand meine Beriebungen gu ibm, die ubrigens vollig einfeitig waren und blieben, bemerkte; ich white es damals nicht und weiß mir auch jest noch feinen rechter. Grund bafer anzugeben, warum ich meine Zuneigung jedem Menschen gegeniber und besonders vor bem Gelielten felbft geheim fielt. 3ch hatte mahricheinlich bas richtige Gefühl, boch nicht verstanden zu werden, und außerdem war ich mir meines Zustandes felbft nur gang dunkel bewußt, ich haite wohl gar nicht aussprechen und in Worte faffen tonnen, was ich ba einentlich badite und fublie. Und boch war es jo berried fon, fich cormitellen, wenn wir beibe fo recht icht be: freundet naren, immer guiammen jem tonnten, die Schularbeiten gememiam madten und igis me zu tren ien brand ten. Und wim ich da in aberde im Bett ag malte ich mir alte mogatien Greigmine aus, die eintreten muften, danit wir recht eng begreundet werden fanita; ba tonnte boch 3. B. fem Sans albrennen, bann wurde er teme Bohnung haben, und ich maide ihn auffordern, bei uns zu mohnen: und dann marbe er forge bei mir im Bett ichlafen, fo daß ich ihn fo read test umarmen und an nuch druden foaute, um ihm zu zeigen, wie lieb ich ihn habe.

Wolfgemerkt: Diese Gedanken kamen mir und erfällten much mit aröfter Seligkeit, ohne daß ich eine Amung hatte vo. den sexuelle. Be erungen der Gesallechter. Mem Genüt war vollständig rein, und verdorben durch unsawere und idminisige Geschickten, wie sie andere Gropfiadelinder oft a.zu prüb zu hören bekennnen; meme Brantage war ucht erugt die die derar sie Imge. Und bennoch lamen mir diese "nan titchen, unnüchtigen" Borstellungen? Nein, es lag nicht das gezich eine Unstilliche in diesen Gedanken, konnte gar micht darm liegen, und diese Tatsachen, die ich an mir selest erseht nabe, die ich gerüht und nedacht dabe mit meinem innersten verzen, sind mir der scherfte und anamnöhlich er Bewei, dassie, das in des Homosecaulität an jich

feine Spur von dem enthalten ift, was Unwissenheit und Unkenntuis Imemlegen wollen. Es sei denn, daß man das Geschlechtliche überlaupt als etwas Unsätliches ansieht, daß man die natürliche Weltordnung anzutasten versucht, indem man das heiligste im Menscherleben in den Schmutz zieht, dann kann man die gleichgeschlichtliche Piebe gleich mit verdammen. — Zeht weiß ich, daß das, was uch das mals in mir abspielte, nichts anderes war, als das erste Erwachen der Liebe in einem noch indlichen Gemüt, das nicht wußte, was in ihm vorgmg, und dich von dieser neuen herrlichkeit gänzlich ersüllt war.

Und wie hier beim ersten Male der Gegenstand meiner Liebe ein münnliches Weien war, so ist es bei mir bisher geblieben. Weim andere "nermile" Mönner auf der Straße ein hubsches Madchen sehen, so blaten die sich numikkurlich danach um; mir eigel,t es genau so mit ichenen Janglungen, denen ich ebeafo unwilkturlich nachege. Trete ich in eine Gesellschaft, komme ich auf einen Ball zu, so geschicht es oft, dan mir zanz undewust iegend einer der jungen Leute, den ich nicht feine, aussalt, und ich eitappe nuch nachler dabei, daß ich sortwitzend barauf genehret habe, was der Betreffende tut, mit wem er tanzt ze. ze.

Mene erfte Liebe wurde nady einiger Beit abgefoft burch eine andere großere Leibenichaft, die mich zu einem anderen Mitfchaler ergriff ber swar ein ganges Jahr alter war als ich, aber in einer tieferen Maffe fag. 3ch tann mich barouf besinnen, wie gang allmaglich bie erften Beichen Diefer Liebe ber mir arftauchten, wie ich jede mögliche Gelegenheit benutte, mit ihm zusammen gu fem: auf dem Edulhoie, auf ber Strafe, ver ben Turnfpieren u f. w. Und baber war es noch befo ders femmerig, cieren Bertebr reger werden gu luffen; nicht nur, daß er in einer anderen Rtaffe mar, fondern es gab auch eigenflich aar teme gemeinsamen Intereffen gwichen uns, wir hatten feine gememiamen Freunde, und er war gerabe im Kreife meiner nachten Freunde lefonders urbelielt. Um fo auffälliger mußte es jem, wenn ich mich mit ibm raber befroundete, und ich fuchte bie verfchiebenften Bormande, Dieje Unnaherung zu ertliten, micht nur bor anderen, fondern besonders vor mir felbst, der ich noch immer nicht abute, was in mir borging. Aber gerade in diefer Beit in mar 18 Jahre, ging mir bas Lidt iber bie mobie Bedeutung ber Gade auf, in biefer Beit, wo ich regelrechte Tenfergromeraden bor femem Saufe macht, die Beit abpaste, wann er berau tam, um ihm gufallig ju begegnen und an michts anderes badte als an bn. 3a, ich mußte bald, bag ib ibn wirthed und regelreiht liebte, aber es ihm zu fagen, bazu hatte ich nicht den Mat, ja, ich gab mir jogar non lange Beit Miche, es ibn nicht einmal merten zu laffen. Unfer Berkehr wurde aber reger, obgleich ich wufte, daß er fich nicht align viel aus mir machte; ich benutte jede Oclegenheit, unsere Begiehungen enger und freundschaftlicher gu geitalten, was auch außerlich gelang, ohne daß es jedoch trok grafter Auftrengung memerfeits zu einer wirlliten Freundschaft tim. Co lag überhaupt in R.'s Weien, bag er teme Greunde bejag, und io latte ich in dieser Beit eigent ich nur einmal Gelegenheit, die Qual'n ber Eiferfacht fennen zu lernen. boch gerade bieje Eiferfucht-annig de lung, die mir ordentlich zu schaffen machte, brachte mir gleichielig volle edemisbeit über meine homofernelle Lebe. Ed telitch murbe bas Giefull, das mich zu ihm hmiog, to abermachtig und ich wurde der of thelet por thm and por nor feel it to made, bay the thin enes Abends, als wir in feinem Januer gufann en arbeiteten, um ben va's pel, that mit kamer wer'd wete und that ales beidtere. Er name deten Lust nich e toas veru gibert, aber tob jang rabig bin, petenfalls ofme zu begreiten um was es fich eigentlich handelte.

Die nun folgenden Moten waren die bisher iconften memes Lebens; faft i den Abend maren wir jufang uen, ich half ihm bei allen teinen Edulatieren und wenn wir damit ferlig waren, fagen wir eng anemander gei maiegt und iprachen über alles und nichts. Doch es waren leider nur wenige Wochen; benn genau gur felben Zeit freilte fich auch bei meinem R. die Liebe ein - aber nicht zu nur, fondern zu einem fleinen Madchen. Und wenn ich jest nochunttags ju ihm tam, bann hatte er mir von nichts anderem ju ergablen, als von ihr, und auf dem Ediulwege sprach er nut mir bon ihr, und ab nos ging ich mit ihm fort babin, mo er fie treffen wollte, und wart te, bis fie tam, fprach ein paar Porte mit ihr, ging ein raar Sortte unt und berale nobele mich bann, um bie beiden altere eit laften — ich war ja übergunfig. Ich kann nicht gerabe fagen, daß ich auch hier eifersuchtig war, im Gegenteilt es fon mohl auch ein Eril memer Liebe ju R. auf feine Freundin über, ba fie es ja war, die that gladlich modite. Aber bas Ber, blutete mir boch, wenn er mir 3. B. feme Lagebucher gab, in benen nur bon ihr fiand, was fie tat und fagte und bachte, und wo ich taum mal mit einem Borte erwähnt wurde. Um meiften jeboch fcmergte mich, bag er fich energich meigerte, meine Ruffe und gartlichfeiten weiter zu bulden; benn gerade weil ich ihm flur gemacht hatte, daß meine Empfindungen gu ihm mabre Liebe feien, weil ich ihn nut allen Mitteln, die mir damals su Gebote ftanden, überzeigt jatte, daß meine Liebe zu ihm etwas Berechigtes fei, wie die zwischen Mann und Weib, gerade darum belauptete er, ihr untreu zu werben, wenn er sich noch ferner von mir luffen ließe. "Freunde können wir ja blewen", sagte er, "denn ich habe dich gang gern, aber nicht anders wie andere Freunde wollen wir sein."

Und so blieben wir Freunde noch zwei Jahre lang, und ich ichneichle mir, wenigstens in der erkten Zeit einen recht gi ten Einstuß auf ihn ausgeübt zu haben; nicht nur, daß ich ihm dei seinen Arbeiten half, sondern ich versichte auch, ihm etwas höhere Interessen beisubringen, als er sie leider besah, ihn zu veranlassen, sich auch mit wissenschung, die er gehabt hatte, das Milieu, in dem er lebte, und seine Erziehung, die er gehabt hatte, das Milieu, in dem er lebte, und seine eigene Interesselbsgeset bisher nicht hingewiesen hatten. Meine Lieve au ihm blieb lange Zeit mit unverminderter Stärke bestehen, und noch

beute bin ich von biefer Leidenschaft nicht gang geheilt.

Im Laufe diefer Jahre bin ich allmählich auf meine Veranlagung aufmerkfam geworden, zuerst wohl nach der negativen Seite hin Wenn meine Mudhüler allmählich aufingen, von ihren Liebsten in ergablen, beren Rarien in die Edjulbante eingatragen, bei jeber Gelegen: beit ihnen Unfichtslarten zu ichreiben, fo bachte ich gunachft, bejonders da ich immer einer der Bungiten in der Maife mar, das wurde nut ber Beit bei mir aud noch kommen. Und baber abnte ich nicht, baß die Ameianna zu meinem R. nichts anderes als wirkliche, wahrhaftige Prebe mar, fratter vielleicht und tiefer, ale fie bie meiften anderen in ihren Mabels empfanden. Erft durch einige Analogieen, bie mir gufällte auffielen, tam mir eine Uhnung bes mahren Sachverhalts. Wie neder richtig Berliebte machte ich meine Genfterpromenaden, ging tag'ich fo oft wie möglich, und wenn es die großten Umwege foitete, an feinem Hause vorbei und war gludich, wenn er mal am Tenfier ftand. Go dammerte es in mir auf, und nun einmal aufmertfam geworden, unwillfürlich weitere Anhaltspuntte flichend, fam ich bald zur Klarheit über mich. Ich entsinne mich j. B. noch genau, welch liefen Embrud es auf mich machte, als meine Mitter einmal fcherient ga mir fagte: "Baal, Baul, wer immer fo allem fpa ieren geht, ber ift verliebt"; ich hatte ja tatiadluch meinen Bruder nur barum nicht mits nehmen wollen, um, wenn ich ihn treffen follte, allem mit ihm zu fein.

"Feste Berhältnisse" homosexueller Männer und Frauen, oft von sehr langer Dauer, sind in Berlint etwas ganz außerordentlich häufiges.

Man nuß an vielen Beispielen mahrgenommen

haben, mit welcher Junigfent in solchen Bundmisen haufig der eine an dem anderen hängt, wie sie sür einander sorgen und sich nach einander sehnen, wie sich der Liedende in die ihm oft so sern liegenden Interessen des Freundes hineinversetzt, der Gelehrte in die des Arbeiters, der stunftler in die des Unterosstziers, man muß geschen haben, welche seelischen und körperlichen Qualen dere Wenschen nicht sellen insolge Eisersucht erleiden, wie ihre Liebe alles überdauert und alles überwindet, um allemählich inne zu werden, daß kein "Fall widernatürlicher Unzucht" vorliegt, sondern ein Teil jener großen Empfindung, die nach der Aussicht vieler dem Wenschendsein erst Wert und Weihe giebt.

3ch behandelte einst eine abelige Dame, die seit einer Reihe von Sahren mit einer Freundin zusammen lebte, an einem ichmeren Nervenleiben. Beber vorher noch nochher habe ich in meiner Arantenproxis ein fo liebevolles Aufgeben eines Gefunden in einen Rranten gefeben, wie in diesem Fall, weder unter Chegatten, noch felbst bei Müttern, die sich um ihre Kinder bangten. Die gefunde Freundin war feine angenehme Mitbürgerin, fie hatte viel Rücksichtslofes und Eigenwilliges, wer aber biefe mahrhaft ergreifende Liebe und Sorgfalt fah, Diefes unabliffige Bemühen bei Tage und bei Racht, hielt ihr um biefes ftarten und ichonen Gefühls willen vieles gu aute. Sie war mit ihrer Freundin tatfachlich wie berwachsen: berührte man ein schmerzhaftes Glied ber Rranten, jo auchte fie reflektorich gusammen, jedes Unbehagen ber Leibenben spiegelte sich in ihrem Geficht wieder, mangelhafter Schlaf und ichlechter Appetit übertrugen fich auf die gesunde Freundin. Der Rall mar ibrigens auch dadurch bemerkenswert, daß auch das Personal ber Patientin, sowohl die Arantenichwester, wie bas Dienstmädchen, eintvandfrei umifch maren.

Umpeit Diefem Baare lebte ein anderes. Er war Referendar, fein etwa 18 jähriger Freund Damenschneiber. Diefer war fo feminin, baf ich dem Referendar einmal bemerfte, fo gut wie in biefes Reunzehntel Beib hatte er sich boch auch in ein ganges Beib verlieben konnen. Iluter anderem war feine Stimme fo weiblich, bag, wenn er telephonisch nach mir verlangte, was im Interesse feines Freundes einige Male vorkam, mein Gefretar ftets meldete: "Gine Dame wünscht Gie au fprechen." Beibe lebten in großer Harmonie, tags ging jeder feinem Berufe nach, ber eine auf bas Gericht, ber andere in die Schneiberwerfftatt. Als ber Referendar Berlin verliek. nahm er ben Freund mit fich. Diefer hatte gubor feinen Baler, einen biederen Berliner Sandwerfer, um eine aufflarende Unterredung gebeten, bei ber, wie er mir ichamhaft ergählte, das Zimmer verdunkelt werden mußte. Der Bater war garnicht verwundert, er habe fchon längft abuliches vermutet, und erflärte fich mit allem einverstanben.

Der kleine Damenschneiber hatte einen Arbeitskollegen, der nicht minder mädchenhaft war, wie er
selbst. Ihr Beruf ist mehr wie irgend ein anderer in
Berlin von urnischen Elementen durchsett. Dieser Kollege
verliedte sich in den Bruder des Ackerendars, einen
Ingenieur, der kurz vorher wegen unglücklicher Liebe zu
einem Studenten einen ernsthaften Selbstmordversuch
unternommen hatte. Als er schwer verleht im Krankenhause lag, hatten sich die beiden gleichveranlagten Brüder,
die dis dahin nichts von einander wußten, zu erkennen
gegeben. Allmählich entwickelte sich nun zwischen dem Ingenieur und dem anderen Damenschneider ein zweites Liebesbündnis, und es entbehrte nicht einer gewissen Drolligkeit, wenn die beiden schön und stark gewachsenen Brüder mit ihren Schneiderlein Willi und Hans — nicht viel anders wie andere mit ihren Putmacherinnen — om Sonntag ben Grunewald durchstreiften.

Daß sich die Estern mit der urnischen Natur, ja sogar mit dem homosexuellen Leben ihrer Kinder abfinden, ist in Berlin durchaus nichts Seltenes.

Bor furzem wohnte ich auf einem Berliner Vorortfirchhof ber Beerdigung eines alten Arzies bei. Ant offenen Grabe standen der einzige Sohn des Verstorbenen, zur Rechten die bejahrte Mutter, an der andern Geite der zwanzigjährige Freund, alle drei in tieffter Trauer. Mis der Bater, bereits über 70 Jahre alt, vom Uranismus seines Cohnes hörte, war er ber Berzweiflung nahe, er suchte mehrere Irrenarzte auf, die ihm mancherlei raten, aber nicht helfen konnten. Dann vertiefte er fich felbst in die Litteratur über ben Gegenstand und erkannte mehr und mehr, daß fein Sohn, ben er über alles liebte, von Geburt an homosexuell gewesen war. Bei seiner Nieberlassung hatte er nichts bagegen, daß er den Freund zu sich nahm, ja die guten Eltern überirugen ihre volle Liebe auf ben jungen Mann, ber aus einfachstem Stande hervorgegangen war. Beibe hatten auf einander fichtlich einen auten Ginfluß; während fie einzeln nur ichwer imftanbe gewesen wären, bormarts zu fommen, gelang es ihnen zu zweit vortrefflich, indem bas Biffen und die Liebenswürdigkeit bes einen in der Energie und Sparfamteit bes anderen ihre Erganzung fanden.

Auf dem Sterbelager nahm der alte Doktor von seiner Frau und seinen "beiden Jungen" Abschied und der Anblick dieser drei Menschenkinder, wie sie unter den Klängen des Mendelsohnschen Liedes: "Es ist bestimmt in Gottes Kat" ihre Tränen und Trauer vereinigten, griff ungleich tieser in die Seele, als die Rede des jungen Pfarrers, der in schrillem Tonsall die Taten des ihm aänzlich unbekannten Toten pries.

Richt vereinzelt kommt es in Berlin bor, baf urnifche Junggesellen fich bei ben Familien ihrer Freunde einmieten und dort wie Angehörige des haufes gesehen werben. Es gibt Mutter, felbft wiffenbe, oft in überschwänglicher Beife bas Glud preifen, bag ihr Cohn einen fo großartigen Greund, ihre Tochter eine fo ausgezeichnete Freundin gefunden; diefe Freundschnit fei ihnen viel lieber, als wenn fich ihr Sohn mit Mabchen herumtreibe, ihre Tochter fich von Männern den hof machen ließe. Berftieg fich boch einmal eine Mutter, bie mich wegen eines geichlechtlich infizierten Cohnes aufjuchte, zu bem merfmurbigen Musfpruch: "3ch wünschte, mein zweiter Cohn ware auch homofequell." Manchmal liebt ber Freund ben Cohn des Saufes und wird von der Tochter geliebt, wie überhaupt awifchen ben verschiedenen normalfeguellen und homoferuellen Berfonen besfelben Kreifes bie und ba gang sonderbare Bermidlungen vortommen. Für ben Bincho. logen und Schriftsteller, welcher bas urnische Moment in ben Beziehungen ber Denichen untereinander gu erfennen weiß, erweitern fich badurch die ber Beachtung und Darftellung würdigen Konflitte in ungeahnter Beife.

Ich kannte in Verlin einen Uranier, der die Schwester eines Jünglings heiratete, nur um mit dem Bruder oft und imauffällig zusammen sein zu können. Die Che, welche in Birklichkeit keine war, ging nach einigen Johren auseinander, nachdem der normalsexuelle Bruder seinen Schwager — nicht etwa im Vösen, sondern im Guten — um sein ganzes beträchtliches Vermögen ge-

bracht hatte.

Ein anderer Homosexueller siebte einen Mann, welcher mit einem Mädchen ein inniges Liebesverhältnis anknüpfte. Der Urning war auf das Madchen sehr eifersüchtig, und auch diese war auf den Freund, der ihren Geliebten fo viel in Anspruch nahm, nicht gut zu sprechen. Der Mann aber hielt auch dem Madchen nicht die Treue und bereitete ihr ebenfo wie dem Freunde burch feine leichtsinnigen Streiche vielen Rummer. Beibe fannten fich nicht personlich. Gines Morgens aber tam bas Mabchen zu dem Urning, um ihm mitzuteilen, daß bem Freunde während ber Racht ein fcmerer Unfall gugestoßen fei. Die gemeinsame Corge machte fie allmahlich zu Freunden. Da entzweite fich ber Mann und fem Madden, fie mar bitterboje und ichien unverjohnlich, er aber hielt es vor Gehnsucht nicht aus, es trieb ihn immer wieder zu ihr, fie aber wies ihm die Tare. Schlieflich wandte er fich hilfeflebend an feinen urnijchen Freund, und biefer, der fich schon im fullen gefreut hatte, bak bas fo qualende Liebesverhaltnis ju Ende fei, ging zu bem Mabchen und verfohnte beibe.

Solche und ähnliche Fälle könnte ich aus der lebendigen Quelle des Berliner Lebens in großer Jahl berichten — doch wir wollen jest von dem Leben und Leiden einzelner Urninge zu dem Leben und Treiben urnischer

Gruppen übergehen.

Denn wenn auch viele Uranier in selbstgewählter Einsamteit leben, die nirgends so erreichbar ist, wie in weltstädtischer Menschenfülle, andere wiederum sich ausschließlich einer einzigen Person widmen, so ist doch die Jahl derer nicht minder groß, welche mit anderen homosexuellen Personen und Kreisen Fühlung suchen, und auch hier bietet sich in Verlin überreichliche Gelegenheit.

Es ist recht bedauerlich, daß sich manche Urninge, die durch ihr Wesen und Wissen schem Kreise zur Ehre gereichen würden, schließlich in normalen Gesellschaften überhaupt nicht mehr wohl sühlen. Die erheuchelten Komplimente und Interessen, die ihnen besonders häusig zuerteilten Damentoaste werden ihnen immer peinlicher, und

wenn sie einmal die Geselligkeit kennen gelernt haben, in der sie sich frei geben können und Verständnis sinden, ziehen sie sich aus andern Kreisen mehr und mehr zurück.

Das gesellige Leben der Urninge untereinander pulsiert in Berlin in mannigfacher Gestaltung, sowohl in geschlossenen, als auch in allgemein zugänglichen Zirkeln ungemein lebhaft. Größere und klemere Gesellschaften von Homosexuellen für Homosexuelle sind zu jeder Jahreszeit, namentlich aber im Winter, an der Tagesordnung.

Vielfach beschränken sich dieselben auf eine bestimmte soziale Schicht, auf gewisse Stände und Klassen, doch werden die Grenzen schon um der Freunde willen bei weitem nicht so streng innegehalten, wie dies bei Normalseruellen üblich ist. Mancher Urning würde nichts so übel nehmen, als wenn man seinem Freunde, und sei er noch so einsachen Herkommens, die gesellschaftliche Eben-bürtigkeit absprechen würde.

Ich werde in Anerkennung meiner Arbeit für die Befreiung der Homosexuellen oft ersucht, Gesellschaften gleichsam als Ehrengast beizuwohnen, und wenn ich auch nur einen kleinen Teil dieser Aufforderungen annehme, so haben sie mir doch einen genügenden Einblick in das gesellige Leben der Berliner Urninge verschafft.

Einmal war ich in besagter Eigenschaft auf einer Gescllschaft unter lauter homosexuellen Prinzen, Grafen und Baronen. Außer der Dienerschaft, die nicht nur in Bezug auf die Zahl, sondern auch in Hinsicht auf ihr Neußeres besonders sorgfältig ausgewählt schien, unterschied sich die Gesenschaft in ihrem Eindruck wohl kaum von Herrengesellschaften derselben Schicht. Während man an kleinen Tischen sehr opulent speiste, unterhielt man sich ansangs lebhaft über die letzen Aufführungen Wagnerscher Werke, für welche saft alle gebildeten

Urninge eine auffallend ftarke Spinpathie hegen. Dann fprach man von Reisen und Literatur, fast gar nicht über Politik, um allmählich zum Hofflatich übergu-Sehr eingehend bermeilte man beim legten hofball, auf bem bas Erscheinen bes jungen Bergogs bon I viele Urningherzen hatte höher schlagen laffen, man schwärmte von seiner blauen Uniform, von seiner bestridenden Liebenswürdigfeit und berichtete, wie man es erreicht hatte, seiner foniglichen Sobeit vorgestellt zu werden. Dann erzählte man fich Anekdoten über abwesende Urninge der hofgesellschaft, von denen mir eine. die besonders herzhaft belacht wurde, im Gedächtnis geblieben ift. Ein Furft war furz zuvor bei einem homoferuellen Magnaten, von beffen urnifcher Ratur er fo wenig eine Ahnung halte, wie von der anderer Serren feiner Umgebung, zur Sagb geladen. Der hohe Gaft war bes Morgens unerwartet fruh aufgestanden, um fich im Schlofigarten zu ergeben. Alls er ben Korridor freugte, erblickte er feinen Gaftgeber, ber zu fo zeitiger Stunde nicht auf diese Begegnung vorbereitet war, in einem höchft sonderbaren Anzuge oder beffer Aufzuge: der allseitig sehr abgerundete Gutsherr trug eine rotfammtene, mit Blumen und Spipen reichbefeste Matinee. Der Anblick diefer Gewandung war so komisch, bag ber fürstliche Besucher in einen formlichen Lachtrampf verfiel.

Gine andere Gesculschaft, der ich beiwohnte, fand in den Sälen eines der vornehmsten Berliner Hotels statt. Ein wohlhabender Uranier seierte sein Namenssest. Es waren mit geringer Ausnahme nur Freundespaare zusgegen, von denen die meisten schon seit Jahren zusammenslebten; jeder führte sein "Berhältnis" zu Tisch. Dem Festmahl ging im Nebensaal auf einer aufgeschlagenen Bühne eine Theatervorstellung vorauß, dei der ausschließlich Homosexuelle mitwirkten. Nach einigen Solo-

S

11

ĺ

S

a

Ь

11

9

b

2

127

ħ

14

31

g

b

fo

n

fi

6

ט

E

1

icherzen trug der Gaftgeber vorwefflich in Daste und Spiel eine Szene als Falftaff aus ben Luftigen Beibern von Windfor vor, bann gab man Reftrons Wiener Boffe: "Gine Borlefung bei ber Sausmeisterin". weiblichen Rollen, an benen es in Diejem Stude nicht fehlt, lagen in den Sänden femininer Urninge, namentlich erregte ein bekonnter Baron in der Titelrolle durch feine natürliche Darftellungsweise stürmische Seiterkeit. Rady bem Diner folgte Tang, und tropbem bie Beine reichlich floffen, gelchah nichts Indezentes. Da einige Gafte in Damentoilette waren, machte man fich den harmlofen Graf, Urningen, die fich befonders männlich vorfamen, weibliche Rleidungsfrude, wie Gute und Shawls anzulegen; manche machten gute Miene gum bosen Spiel, andere aber wurden recht verdrießlich, benn man findet Urninge, benen alles, was zum Beibe gehört, so wenig zusagt, daß ihnen der Gebanke, selbst Beibliches an fich zu haben, unerträglich ift.

Huch in minder bemittelten Urningsfreifen find Gefellichaften in Berlin febr beliebt und verbreitet. 3ch greife auch hier ein Beispiel aus ber Erinnerung heraus. Ein mit Gludegutern nicht fehr gesegneter Somoferneller beging feinen Geburtstag. In einer fleinen Borortsfneipe hatten fich die Beladenen, barunter feine zwei normalferuellen Bruder, eingefunden. Man tat fich an Bodwürften, Kartoffelfalat und Schweizerfafe gutlich, mahrend ber Sohn bes Wirtes die Gaffenhauer bes Tages auf dem Maviere jum besten gab. Dann trat "Schwanhilbe", auch "Berr Schwan geborene Silbe" genannt, ein befannter Berliner Urning, auf. Er ftellte eine Berliner Röchin, welche zum Theater geben wollte, bar und wirkte besonders beluftigend, als er gum Schluf; bie Barfuftangerin Isabora Duncan parobierte. Gin Damenimitator niedrigfter Gattung, ber gufällig im Bornd

TH

ter

Пe

tht

nt-

rch

at.

ne

tge

men

idh

nd

ant

nn

gc-

bit

nh

Riff

us.

Jer

18-

pei

an

id),

29C

rat

be"

Ulte

Ite.

hij;

Sin

or-

raum der Wirtschaft saß, wurde gebeten, sein Repertoire vorzutragen. Dazwi'chen trat ein echter Mann auf, ein Rohlenträger vom Landwehrkanal, ein "schwerer Junge", mit tatowierten Armen, glattangelegtem Echeitel, geftr dtem Sweater und jener eigentümlichen Mischung von Plumpheit und Grazie, wie fie ben Arbeitern Diefer Gattung eigen zu sein pflegt. Er fang eine große Reihe nicht eben begenter Lieder im Berliner Bolfston, ohne eine Spur bon Stimme, mit vielen Sprachfehlern, jeben Satz unterstütt bon grotesten Bewegungen, benen zwischen den Bersen Drehungen des Körpers folgten, alles in seiner Ungeschicklichkeit so zusammenpaffend, bag es nicht ohne Birksamkeit war. Allmählich rückte man Tilche und Stuhle bei Seite und ging jum Tange über, bei dem fich eine Spisobe von schwer wiederzugebender Situationsfomif ereignete. Als man mitten im Tangen war, trat plöglich - die Polizeistunde war längst überschritten — ein Schusmann mit strenger Amtsmiene ein. Mur einen Augenblid ftodte die frohliche Stimmung, bann faßte einer ber Unwesenden - ein urnifcher Musiter — den Schutmann raich entichlossen um die Taille und walzte mit ihm los. Dieser mar so verblufft, daß er kaum Biberitand entgegensette, eifrig mittangte und fich bald mit dem Birtsfohn und bent Stohlenträger in die Rolle des begehrteften und aufgeforberisten Tänzers teilte.

Es gibt natürlich auch viele urnische Gesellschaften, die einen ungleich ernsteren Charafter tragen. So sammelte ein alter Verliner Prwatgelehrter jeden Winter mehrere Male einen kleinen Kreis um sich in seinem künstlerisch ausgestatteten Heim Es waren meist zehn dis zwois herren aus akademischen Ständen zugegen, von denen nur zwei dis drei nicht homosexuell waren. Der Alte, welcher seine Gäste mit schweren Güdweinen.

Auftern, Hummern und ähnlichen Lecterbessen bewirtete, hatte noch Alexander v. Humboldt und Issland gekannt, war mit Hermann Hendrichs und Karl Ulrichs befreundet gewesen und schien unerschöpflich in der Wiedergabe seiner Erinnerungen. Die Gespräche berührten fast ausschließlich das homosexuelle Problem. Da debattierte ein jüngerer katholischer Gesklicher mit einem schon ergraufen evangelischen Pfarrer über Uranismus und Christentum; mehrere Philosogen stritten sich über Shafespeares Sonette, während die Juristen und Wediziner die Frage erörterten, inwieweit sich der § 5.1 des R.-St.-G.B. welcher von dem Ausschluß der freien Willensbestimmung handelt, schon jept zu Gunsten der Homosexuellen verwenden ließe.

Den ernstesten Charafter unter den Gesellschatter, der Bersiner Urninge tragen die am Beihnachtsteligabend veranstalteten Zusammenkünfte. Mehr als an jedem anderen Tage fühlt an diesem Feste des Familienglücks der urnische Junggeselle sein einsames Los. Viele würden den Abend noch trauriger verleben, wenn unter den wohlhabenden Homosexuellen nicht stets einer oder der andere wäre, der die Heim- und Heimatlosen um sich sammelte

sich sammelte.

Ich greife auch hier ein Bild aus ber Großftadt heraus.

Schon am Tage vor dem Fest hatte der Hausherr den Weihnachtsbaum, eine große Silbertanne, selbst ge schmickt; alles Bunte wurde vermieden, zwischen den weißen Wachsferzen sind Silberguirlanden, Ciszapsen, Schnceflocken, Glaskugeln und Engelhaar, das sich wie Spinngewebe von Ast zu Ast zieht, geschmackvoll ange bracht, und hoch am Wipfel ist ein großer Silbersterr befestigt, auf dem ein Posaunenengel im lichten Tillgewand "Friede den Menschen aus Erden" verkündigt

Dann wurden die fleinen Geldente fein fauberlich in Seidenpapier geschlagen und um den Baum herumgelegt, für jeben etwas: ein Ralender, ein Bud, ein fleiner Schmuckgegenstand, wohl gar ein Rettenring, ein Tafchen. iviegel, eine Schnurrbartbinde. In der Fruhe des Bierundzwauzigiten hat ber Sausherr das große Tijchtuch von feinftem Leinen aus bem Schronte berborgeholt, mit dem Diener bie Tafel gebedt, bas Gilber verteilt, Die Gervietten gefaltet, mächtige Obsigchalen gefüllt, jeden Teller mit einem Blumenfträufchen berfeben und por ben Kriftallgläfern zierliche Tischfarten gelegt. Dabei fommtmanmanchmal bei diefem ober jenem ber Gingelabenen in nicht geringe Berlegenheit, wenn man fich jeines wirt. lichen Ramens nicht entsinnen kann. Dan hat ihn bas gange Jahr mit einem weiblichen Spitnamen angerebet, von bem man aber an diesem Albend gern Abstand nehmen möchte.

Noch eine zweite Tasel wird im Korridor gedeckt, bort sollen die Rinder und das Dienspersonal ihr Weihnachtsmahl einnehmen - jawohl die Kinder — ein seitener Unblick im Urningsheim. Man hat nämlich zur Beicheerung die zwei Kleinen der Waschiran und die drei Enkel des Portiers geladen. Es wird Wert darauf gelegt, daß am Nebentisch dieselben Gerichte wie an der Haupttasel genossen werden und daß auch hier alles recht seierlich aussieht.

Der Veginn ist erst auf 8 1lhr seitgesetzt, da einige vorher in einem verwandten oder besreundeten Hause der Eescheerung angewohnt haben, ehe sie in den Kreis ihrer Freunde kommen. Endsich, als alle eingetroffen, verschwindet der Hausherr in den bis dahin verschlossenen Salon, zündet die Kerzen an, wirst noch einen Blick auf die Geschenke und ruft zunächst die Kinder und jenen Gast herein, der ihre Weihnachtslieder am Klavier be-

gleiten soll. Nun werden die Doppelturen geöffnet, und hell tönen die Kindergefänge von der stillen, helligen Nacht und der seligen, fröhlichen Weihnachtszeit.

Tiefer Ernft liegt auch auf allen Bugen, in manchem Auge blintt eine Trane, felbit bie "lange Emilie", ber fonft immer luftige Damenkonfektionar, kann feine Rührung nicht bemeiftern. Beit, weit zurud ziehen bie Gedanken ber Uranier in jene Beiten, in benen ihnen biefer Tag auch ein Familienfest war, als noch nichts aemahnte, bag ihr Gefchid fich fo gang anbers geftalten würde, wie bas ber längft verheirateten Geschwifter; erft gang allmählich öffnete fich bie Kluft, die fie von ben Ihren trennte, dann tamen Die langen Sahre, wo fie biefen Abend friedlos und freudlos im Bestaurant ober bei "einem guten Buch" im "möblierten Bimmer" berbrachten. Manche gebenfen ihrer zerftorten Soffnungen, was hatten fie leiften konnen, wenn fich nicht alte Borurteile ihrer Laufbahn hindernd in ben Beg gestellt hatten, und andere in angesehenen Stellungen gedenten ber ichwer auf ihnen laftenben Lebenslüge! Biele gebenfen der Eltern, die tot oder fur die fie tot find, und alle in immger Behnnit des Beibes, das fie über alles liebte und das fie über alles liebten - ihrer Mutter

Jest sind die Kinderstimmen verklungen, man reicht sich die kleinen Gaben, beschenkt besonders reichlich die Kinder und die Dienstboten und sest sich zu Tisch. Die Taselgespräche sind nicht so stöhlich wie sonst; man spricht von dem guten X, der letzies Jahr noch am heiligen Abend teilnahm, und den nun auch schon die Erde beckt.

Langsam läßt die Spannung nach, der Ton wurd etwas heiterer, aber der ernste Unterton bleibt, und über dem ganzen Abend ruht ein Hauch weltschmerzlicher Sentimentalität.

"Ehre fei Bott in ber Sohe und Friede den Menfchen

auf Erden! Wann endlich" — so schrieb mir vor einigen Jahren ein Homosexueller am Weihnachtsheiligabend — "wann endlich wird man erkennen, daß auch zu uns der Erlöser kam, daß auch wir nicht ausgeschlossen sein sollten von seiner gütigen, edlen, barmherzigen, allumfassenden Liebe?"

Es war in der Frühe des letten Weihnachtsmorgens, als ich zu einem urnischen Studenten im Westen Berlins gerusen wurde, von dem es hieß, daß er in der

Racht einen Tobiuchtsanfall gehabt hätte.

Als ich zu ihm kam, bot sich mir ein furchtbarer Anblick; das ganze Zimmer war erfüllt von Scherben und Möbelstücken, zerrissenen Tüchern, Büchern und Papieren, alles mit Blut, Tinte und Petroleum vermischt. Bor dem Bette befand sich eine große Blutlache, und auf der Bettstatt lag ein junger Mann mit wachsbleichem Gesicht, aus dem seltsam tiefe, flammende Augen hervorleuchteten, schwarze Strähnen umgaben die feingeschnittenen, regelmäßigen Züge. Um Stirn und Arme waren blutdurchtränkte Lappen geschlungen.

Er hatte sich wegen seines Ilranismus mit seinem strengen Vater, einem angesehenen Bürger Berlins, übertworfen, keiner gewann es über sich, dem andern gute Worte zu geben, und nun war er am Heiligabend, dem ersten, den er fern von der Familie verledte, hernmeseirrt durch die menschenleeren Straßen der Willionenstadt. Bon der Gegenseite der Straße hatte er, in einem dunklen Gange sich herumdrückend, die glänzenden Lichter in der Wohnung der Eltern geschen, das Lachen der jüngeren Geschwister war an sein Ohr gedrungen, und sür einige Augenblicke schaute er die Unreisse der Mutter, die während des Kinderjubels sinnend ihre Stirn an die Fensterscheiben lehnte.

Mis fie oben die Lichter löschten, war er in die

nächste Budike gegangen, hatte an einem abgelegenen Ecktisch ein Schnapsglas nach dem andern geleert, in einer zweiten und dritten Destille das Gleiche getan und in veröbeten Kaffeehäusern für schwarzen Kaffee mit

Ririch fein lettes Gelb verausgabt.

Nachdem er dann in der kalten Winternacht heimgekehrt und die vier Treppen im Hose heraufgewankt
war, hatte sich seiner ein ungeheurer Erregungszustand
bemächtigt. Er hatte alles zertrümmert und die brennende Lampe zerschlagen in der Erwartung, daß er sich aus geöffneten Pulsadern verbluten würde. Ein von den Wirtsleuten eilends herbeigerusener Arzt hatte durch die Türspalte gelugt und rasch ein Attest zur lebersührung in die Irrenabteilung der Charité geschrieben.

Ein Freund des Kranken holte mich zu ihm; ich wusch und verband ihm an jenem Weihnachtsvormitiag eine Wunde nach der andern; er klagte nicht und sprach kein Wort, aber die flammenden Lugen sprachen und die blassen Lippen sprachen und jede einzelne Wunde sprach von seinem tiesen Leide und der hohen, heiligen Aufgabe derer, die an dem Befreiungswerke der Ilranier

arbeiten. —

Neben den Privatgesellschaften, Diners, Soupers, Kasses, 5 Uhr Thees, Paknicks, Hausbällen und Sommersesten, die die Verliner Homosexuellen in nicht geringer Menge veranstalten, sind die Jours fixes zu erwähnen, von denen seden Winter einige von Urningen und Uranierinnen für ihre Freunde und Freundinnen eingerichtet werden.

Sehr bekannt war jahrelang der Sonntag-Nachmittags Empfang bei einem urnischen Kammerherrn, auf dem viele Personen von Rang und Stand erschienen. Die leibliche Bewirtung besteht hier meist in Tee und Gebück, die geistige in mujikalischen Darbietungen. Letzten Winter war es besonders der Jour fixe eines urnischen Runfilers, ber fich großer Beliebtheit erfreute. überaus gastfreundliche Birt empfing feine Gafte, unter benen fich viele homosexuelle Ausländer, namentlich aus den ruffiichen Oftseeprovinzen und den fandinavischen Bandern, sowie auch oft homosexuelle Damen befanden, in einer Art 3wischenftufengewand, einem Mittelbing zwischen Prinzefrobe und Amterobe. Die Musikvorträge, zumal die Gefänge bes hausherrn in Baryton und Alt und das Mlavierspiel eines danischen Bianisten standen fünstlerisch auf der Sohe. Mun fah bort regelmäßig einen bfterreichischen Studenten ber Chemie, ber ftets schweigsam und ernft basaß, sich aber sichtlich unter Seinesgleichen wohl fühlte, ba er immer wiebertam. Im Frühjahr, als die Zusammenfünfte zu Ende maren und ber Ruffe Berlin berließ, ging jener Stubent eines Abende in eine Urningefneipe und ließ fich vom Rlavieripieler Rojdgate "Berlaffen" fpielen; als bie melancho. lijche Weise erflang, nahm er unbemerkt ein Studchen Chankali, das ihn in wenigen Gefunden leblos ju Boden stredte. "Selbstmord aus unbekannten Grunden" verzeichnete der Polizeibericht, in Birklichfeit ber Gelbitmord eines Homosexuellen, wie er sich in Berlin nur allzu oft ereignet.

Richt immer ist die Somosexualität die birette Urfache, aber fast itets ift ber indirekte Busammenhang zwischen der Homosexualität und dem gewaltsamen Ende leicht nachweisbar. Da ist ein urnischer Offizier, im Kadettenkorps erzogen, mit Leib und Seele Solbat, er hatte sich außerdienstlich eine homosexuelle Handlung zu Schulben fommen laffen, fie wurde lautbar, und ein ichlichter Abschied war die Folge. Er hat nichts anderes gelernt, als sein Kriegshandwert, nun sucht er faufmännische Stellungen, sucht, findet und verliert eine

nach ber andern, die Familie will nichts mehr von ihm miffen, er steht allein, verliert jeden Salt, finft immer tiefer, greift gum Alfohol, gum Morphium und endlich gur erlosenden Baffe. Go fenne ich viele Tragodien; eift bor wenigen Bochen endete ein früherer Centnant auf biefe Beije. "Urfache: Schulden", schrieben die Reitungen; jamohl, Cduiben, aber bie Grundurfache lag tiefer, es war der Berlauf, wie ich ihn foeben, ief idilberte; - an ber homosegnalität war er zu Grunde b ingen,

Bor einigen Tagen nahm ich einem homosegnellen Lehrer, der mich auffuchte, ein Glafchen Blaufaure fort. Er hatte feine strafbare Sandlung begangen, fich nie gleichgeschliechtlich betätigt; er war eben erft in ben Schuldienst getreten, als bem Direktor ein anonymes Schreiben zugegangen war, der neue Lehrer fei ein Baderaft; ber Chef ließ ihn fommen, und auf Befragen gab er zu, homosexuell veranlagt zu sein. Man gab ihm den wohl. meinenden Rat, auf seine Entlassung anzutragen, er tat es, fand aber nicht den Mut, es seiner alten Mutter zu fagen, die gedarbt hatte, bamit er Lehrer werden könne. Nam irrte auch er nach Stellung umber in dem groken Berlin, in dem es jo viele Stellen, aber jo viel mehr Stellenlose gibt.

Es find gewiß mehr als zwanzig Homosexuelle, die ich im Laufe ber letten acht Jahre bor dem Gelbstmord bewahren fonnte; ob ich ihnen einen guten Dienft erwies, ich weiß es nicht, und boch erfüllt es mich mit ftiller Freude, daß ich ihnen das Leben und fie bem Leben erhalten konnte, -

e Einen den geschilderten Jourfixen ahnlichen, wenn auch schon mehr vereinsartigen Charafter tragen die regelmäßigen Zusammenfunfte, wie fie bon Somofernellen an bestimmten Abenden in bestimmten Lokalen veranft um jebe ber Mar fani und

die (Cho leite in :

liche nor है।।ई gebi

gejo

gem 11101 Ber 11201 rict

thro - 1 ren

1118 obe

111

eb.

n ihm
immer
enblich
öbien;
utnant
en bie
ursache
soeben,
drunde

cuellen ufäure 1, sich in den nymes Päde-

gab er wohler tat ter zu fönne. großen niehr

le, die imord aft erch mit e dem

wenn n die nellen veranstaltet werden; auch hier ist es gewöhnlich eine Person, um die sich die anderen gruppieren, nur bewirtet sich jeder aus eigenen Mitteln. Vielbesucht war lange Jahre der Klub "Lohengrin", welcher sich um einen unter dem Namen "Die Königin" bekannten Beinhändler zusammenssand. Bährend hier die Unterhaltung in musikalischen und deklamatorischen Darbietungen bestand, tragen manche dieser Vereinigungen, wie die "Gemeinschaft der Eigenen" die "Platen-Gemeinschaft", einen mehr literarischarakter. Auch ein Kabaret, das von Urningen geleitet und hauptsächlich von diesen besucht wird, gibt esten Berlin.

Auf allen diesen Veranstaltungen tritt die eigentliche Sexualität genau so zurück wie in den entsprechenden normalsernellen Kreisen. Das Vindemittel ist lediglich das aus der Gemeinsamkeit der Lebensschicksale sich exachende Gesühl der Zusammengehörigkeit.

Haben alle die genannten Gesellschaften einen mehr geschlossenen Charoster, so ist die Zahl derer, die allgemein zugänglich sund, noch wiel bedeutender. Daß manche Mestaurationen, Hotels, Kenssonate, Badeaustalten, Bergungstofale, tropdem sie jedermann offen stehen, soll ausschliehlich von Urningen besucht werden, wird weniger merkwirdig erscheinen, wenn man bedenkt, daß wel weniger schaft gekennzeichnete Gruppen in Bersmitte Vokale haben, die fast ganz von ihnen eristieren; so abt es Restaurationen, in denen mit Studenten, mit achauspieler, nur Artisten verkehren, andere, die nur on Beamten, nur von Kausseuten bestimmter Waren, mit Liebhabern bestimmter Spiele und Sports leben, wieder andere, die nur von Buchmachern, Falschspielern oder irgend einer Verbrecherkategorie besincht werden.

Man fann Lokalitäten unterscheiben, die von Urningen eborzugt, aber auch von anderen Bersonen aufgesucht

werden, und solche, die lediglich von jenen frequentiert sind. Zu ersteren gehört ein sehr großes Wünchener Bierrestaurant der Friedrichstadt, in dem seit Jahren zu bestimmten Standen siets an hundert Homosequelle und mehr zu sinden sind. Auch in bestimmte Kassechäuser ziehen sich die Urninge mit Borliebe hin, wobei alle paar Jahre ein Wechsel zu beobachten ist; oft sind es Lokale, wo der Wirt oder ein Kellner selbst urnisch sind, meist werden bestummte Abteilungen der Wirtschaften besonders bevorzugt. Die urnischen Damen tressen sie bielsach in Konditoreien; so besindet sich im Norden der Stadt eine, die täglich zwischen 4 und 6 Uhr nach mittags von urnischen Israelitinnen zahlreich besucht wird, welche hier Kassee trinken, plaudern, Zeitungen lesen, Skat und mit Borliebe Schach spielen.

Im Sommer sind es stets gewisse Gartenlokale, in denen sich die Urninge in großer Bahl einfinden, während sie andere, wenigstens in Gruppen, meiden. In einigen dieser Konzertgärten macht sich neben der weiblichen auch die männliche Prostitution bemerkbar.

In einem der vornehmsten Berliner Konzerilokale war vor einigen Sommern das Treiben der Homofexuellen so arg geworden, daß Kriminalbeamte hinbeordert wurden, um dem rücksichtslosen Gebahren, das
nicht schwer genug gerügt werden kann, ein Ende zu
bereiten.

Es muß der Berliner Polizei zu ihrem Lobe nachgesagt werden, daß agents provocateurs bei ihr auße
ordenklich selten sind. Es wäre den Beamten gewiß leich, Homosexuelle herauszusinden, indem sie sich selbst als
homosexuell gerierten; es soll dies in früheren Zeiten
auch vorgekommen sein; mir ist nur ein Fall bekaunt,
und zwar spielte sich dieser in dem erwähnten KonzertAri ihn bef zur lich

2(11

Tota

me Ma er fue leg më die

> de jür Le ur sp se;

> > gu fe

bi ei

a

31

m

lokal ab, in dem ein Ilrning den ihn beobachtenden Ariminalbeamten für Seinesgleichen hielt, glaubte, daß ihm Avancen gemacht würden, und keinen kleinen Schrock bekam, als er auf seine zärkliche Berührung hin arretiert, zur Wache gebracht und später dann auch wegen "tätslicher Beleidigung" verurkeilt wurde.

Neben diesen Lufalen gibt es in Berlin eine ganze Anzahl, die ganz ausschließlich von Urningen besucht werden. Ihre Zahl genau anzugeben, ist sehr schwierig, Medizinalrat Räcke<sup>1</sup>) dürfte wohl recht haben, wenn er annimmt, daß in Berlin mehr als zwanzig Urningsstneipen vorhanden sind. Immer wieder höre ich geslegentlich in meiner Praxis urnische Restaurationen erwähnen, die mir dis dahin unbekannt waren. Jede dieser Birtschaften hat noch ein besonderes Gepräge; in der einen halten sich mehr ältere, in einer anderen mehr jüngere, wieder in einer anderen ältere und jüngere Leute auf. Fast alle sind gut besucht, an Sonnabenden und Sonntagen meist übersüllt. Virte, Kellner, Klavierspieler, Coupletsänger sind sast ausnahmslos selbst homosserven.

Man hat Homosexuelle aus der Proving, die sich zum ersten Male in solchen Lokalen aufhielten, in tiefer

feelischer Erschütterung weinen feben.

In allen diesen Aneipen geht es durchaus anständig zu; hie und da werden sie von der Ariminaspolizei oder deren Geheimagenten kontrolliert, doch hat sich fast nie eine Beranlassung zum polizeilichen Einschreiten ergeben.

Rubolf Presber hat kurzlich in einem Feuilletonartikel unter dem Titel: "Weltstadtippen" eine anschau-

<sup>1)</sup> Lafe, B., Dr. Em Besich bei ben homosexue sen in Berlin; mit Vemerkungen über honosexualität. Ar Liv sur Arminalanthropologie und Kriminalissik. Band XV. 1904.

liche Schilderung einer folden Umingskneibe entworfen. Er schreibt:

"Die lette Station Diefer intereffanten Rachtfahrt machten wir in einem feineren Restaurant. Sier führen feine ausgetretenen klitichigen Stufen binunter, sondern fauber gescheuerte Treppen hinauf. Beffere Gegend und ein besferes Saus. Die Ausstattung der Räume behaglich, nicht ohne Barme. Bilber an ben Banden in goldenen Rahmen. Statt des gräflichen Orchestrions, das kaum in einer der früher gesehenen Aneipen fehlte. neben riefigem Notenpad ein anftändiges Rlavier. Und davor ein gang erfräglicher Spieler und baneben ein hagerer Jüngling mit sproffendem Bart, mit weibischen Bewegungen und einem geguält füßen Lächeln, einen breitrandigen Frauenhut mit webendem Schleier auf dem pomadifierten Ropf. Der Jungling singt - Copran ... Die beiden Stuben gut mit Gaften gefüllt. Rein ichlechtes Bublifunt, fo icheint's. Reiner budt auf die Dielen. feiner hat einen Rahnstocher zwischen ben Rähnen, feiner läubert sich die Ohren oder fratt sich die Beine, wie wir's den gangen Abend über schaubernd genoffen. Ein paar würdige alte Herren, ein paar ausrasierte Sports. inden, ein baar Rünftler mit gebrannten und gelegten Loden. Dem Sarmlofen mag bier aunächst wenig auf-Bielleicht nimmt's ihn nur Bunder, daß auch ber zweite Sanger - Sopran fingt. Bielleicht erstaunt er, baf in feiner ber gutgefüllten Stuben ein weibliches Wefen zu feben ift ... Man trinkt mußig an fauber gebeckten Tischen. Rein unanständiges Wort wird gesprochen, und die Lieder, die gesungen werden, haben keine zotigen Vointen. Eher scheint das Sentimentale biefer andachtig lauschenben Berfammlung augufogen. Und als einer ber Copranfänger, fich in ben Suften wiegend, als schlenkere er niederfließende rauschende Frauenröcke, sin gar schmelzendes Liedchen beendigt, wendet sich ein an unserem Tisch sitzender, vornehm aussehender Greis an einen von uns, tippt ihn mit ganz leichter Vertraulichkeit auf den Arm und fragt bescheiden, aber mit seltsam leuchtenden Augen: "Gefällt's Ihnen bei uns?"

"Keine llebeltäter hier, keine Berbrecher an der Person, keine Berbrecher am Eigentum. Unglückliche, Entrechtete, die den Fluch eines geheimnisvollen Rätsels der Natur durch ihr einsames Leben schleppen. Menschen, die sich im Kamps des Tages ihre geachtete Stellung erobert haben. Redlich arbeitende, deren Ehrenhaftigkeit niemand anzweiselt, deren Wort und Name seine gute Geltung hat; und die sich doch unter dem Druck eines mittelalterlich grausamen Gesetsparagraphen scheu und heimlich zusammensinden müssen, sern von den normalen Glücklichen ihre stets vom Geset, von der Verachtung, von der Erpressertücke gefährdeten unbesiegbaren Triebe den Gleichsühlenden einzugestehen.

Im gesunden Herzen ehrliches Mitleid mit diesen Kranken, die eine letzte mittelasterliche Unvernunft den Berbrechern gleichstellt, treten wir hinaus auf die stille Straße. Wolkenlos spannt sich der Sternenhimmel der Iulinacht über den mondbeglänzten Dächern. Mit dem riesigen Schlüsselbund rasselnd, schleicht ein Nachtwächter an den lichtlosen Häusern entlang. In einem Torbogen drückt sich ein Liedespaar indrünstig die Hände. Fern und ferner Klingt der Sopran ..."

So Presber. — Eine andere Urningskneipe, die wir betreten, besteht aus vier ziemlich großen Zimmern. Es ist schwer Platz zu finden. Im zweiten und vierten Raum stehen Alaviere, in dem einen trägt "die Engeln" die neuesten Lieder vor, in dem andern wird getanzt, nicht Mann und Weib, sondern Mann und Mann. Sie

tanzen mit sichtlicher Hingebung; der weibliche Teil schniegt sich schnachtend dem männlichen Partner an; die schlechte Musik materialisiert sich formlich in ihnen; wenn der Klavierspieler abbricht, scheint es, als ob sie aus melodienstrunkener Tonseligkeit zu rauher Wirklichkeit erwachen.

Befonbers eigengrtig find bie Raffecgefellichaften, wie fie nicht selten in biefen Lokalen ftattfinden. Der Birt, ber Coupletfänger ober irgend ein Stammgaft feiern ihren Geburistag und haben biefem Geft gu Chren ihre "Freundinnen" ju fich gebeten. Bur feftgefetten Nachmittagestunde ericheinen bie Gafte, meift Urninge des Sandwerfer- und Arbeiterstandes. Jeder überreicht bem Geburtstagslinde ein Angebinde, eine felbstgefertigte Sandarbeit, eine Brobe eigener Kochkunft, ein paar fünftliche ober nathrliche Blumen. Die Begrugungen find sehr lebhaft, zierliche Knize und Berbeugungen, beneu fittsame Freundschaftstuffe auf die Bange folgen. Bie fie fich dann breben und gieren, fich Schmeicheleien fagen, bas Berausziehen ber Sutnadel, bas Aufraffen bes Rodes, bas Burechtziehen ber Taille, bas Sinlegen ber nicht borhandenen Schleppe marfieren, fich bann endlich mit ben Worten: "Saben Gie ichon gehört, meine Teure" niederlaffen, alles bas ift bon fdwer zu fchildernber Prolligfeit. Einzelne "Conoratioren", wie die "Baronin". bie "Direftorin", die "Chambre separée'iche" werden befonders freudig und respetivoll begrüßt, die Bulpatfommenden mit launigen Scheltworten empfangen. Gine Stunde fpater, als man "geladen", figt alles bei Tifch und mahrend fich nun ein Schnattern und Plappern, ein Ladjen, Judgen und Ricifden in fo verwirrendem Durcheinander erhebt, daß einem männlichen Gafte angit und bange werben fann, verschwinden mit erstaunlicher Geschwindiafeit Berge von Ruchen und Strome von Raffee. Rachdem ben Sprech- und Rauwertzeugen cinigermaßen genüge geschehen, werden die mitgebrachten handarbeiten hervorgeholt, man häfelt, strickt, stickt und naht, zugleich aber tragen die künstlerischen Kräste, welche in Urningsgesellschaften selten sehlen, mit Gesängen, Deflamationen und Vorträgen zur Unterhaltung bei. Ihren Höhepunkt aber erreicht die Stimmung, wenn das Gehurtstagskind unter lautem Beisall aller von einem der Gäste graziös zum Flügel geleitet wird und in wohlsautendem Alt mit ebenso viel Schnsucht, als Unstwahrscheinlichkeit sein Lieblingstied: "Ach, wenn ich doch ein Räuber wär" zum Besten gibt. Kein Mißklang trübt das harmlose Treiben weniger flüchtiger Stunden, die Ihendbrotzeit die muntere Schar wieder in alle Winde verscheucht.

Wer zum erstenmale ben Gefprächen in biefen Rneipen laufcht, wird erstaunt fein über die große Rahl weiblicher, oft fehr absonderlicher Ramen, die an fein Dhr bringen. Bald wird er gewahr, bag es fich um Snisnamen handelt, welche die Gafte fich untereinander beilegen. Die Grunde diefer verbreiteten Gitte find verschiedene; einmal verschweigen die meisten Bersonen, die sich hier einfinden, begreiflichertveise ihre wahren Namen, fo daß die anderen, im Bedürfnis, fich über fie zu unterhalten, zu felbftgemablten Bezeichnungen greifen, außerbem fühlt man instinktiv, bag die Anrede "Berr fo und fo" bei vielen, feinesmegs bei allen, in fo itarfem Gegensatz zu ihrem femminen Befen fteht, und endlich bietet fich in der Bahl diefer Rednamen eine gute Gelegenheit, ben ja auch gerade im Berliner tief wurzelnden Drang nach Scherz und Sumor zu befriedigen. In vielen, namentlich virileren Urningsfreisen ift der Gebrauch berartiger weiblicher Spignamen übrigens perbont.

Viele biefer Namen sind lediglich weibliche Um-

gestaltungen der entsprechenden männlichen Vornamen; so wird aus Paul Paula, aus Fritz Frieda, aus Erich Erika, aus Georg Georgette, aus Theodor Dorchen oder Thea, aus Otto Ottilie oder auch Otero. In einem Berliner Urningsliede, in welchem geschildert wird, wie eine Mutter auf die Nachricht, ihr Sohn sei "pervers", in großer Besorgnis zu ihm eilt, und dieser sie beruhigt, indem er ihr als Zeugnis seiner Normalität die an ihn gerichteten Liebesbriese vorzeigt, welche die Unterschrift "Luise" tragen, heißt es am Schlusse:

"Beim Abschiedskuß an meiner Tür, Da bachte ich bann still bei mir: Bie gut, liebe Mutter, daß Du nicht weißt, Daß meine Luise — Ludwig heißt."

Oft find diese weiblichen Namen noch mit Unterscheidungszusätzen verbunden; so gibt ch eine Räsenjuste, eine Schmalzjuste, eine Klammerjuste, Klamottenjuste, Handschuhjuste und Blumenjuste, eine Lange Unna, Ballhausanna und Blaueplüschanna, eine Hundelvite und eine Duictschlotte, eine Spizenkarosine und eine Umsturzfarosine (weil er durch seine lebhasten Armbewegungen jeden Abend mindestens ein Glas Bier "umbewegungen jeden Abend mindestens ein Glas Bier "umbinzzen" soll), eine Butterriede, eine Kasellara, eine Laufepaula, eine Harfenjuse und eine Totensopsmarie.

Viele Urninge erhalten altdeutsche Beinamen, wie Hilbegarde, Kunigunde, Thusnelda. Schwanhilde und Abelheid, oder klangvolle Abelsnamen, wie Wally von Tranten, Berta von Brunned, Afta von Schönermark oder noch hochtönendere: so findet man in diesen Kneipen neben der Markgräfin, der Landgräfin, der Burggrafin und ber Kurfürstin (weil sie in der Markgrafen-, Landgrafen-, Burggrafen- und Kurfürstenstruße wohnen) die Morausse de la place d'Alexandre (wohnt am Alexander-

play), die Herzogin von Afchaffenburg, die Herzogin d'Angoulème, die Großfürstim Olga, die Königin Ratalie, die Carmen Sylva, die Kaffeekönigin, die Polenkönigin, die Oberstallmeisterin, die Excellenzfrau, die Kacerin Messalina und die Kacerin Katharina.

Manche führen ihre Namen von ihrem Beruf; fo wird ein urnischer Ballettänzer "Teilchen Hebezeh", ein Damenschneiber "Benny Fischbein" und ein Damenstomiter "Pokahuntas, die hinterindische Nachtigall" genannt.

Ich bemerke, daß sämtliche hier angesührten Spitnamen von zwei Gewährsmännern innerhalb kurzer Zeit
in einem einzigen Berliner Urningslokal gesammelt wurden.
Bon Beinamen, die der Zoologie entstammten, sanden
sie unter anderen: die "Schweizerkuh", das "Meerschweinchen", "die Gipskabe" (weil er sich stark pudert), "die
krückente", "die Ententritische" (weil er beim Gehen
"matschelt"), "die schwarze henne", "die Nebelkrähe",
"die Spinmaus", "die Brillenschlange" und "die Kreuzspinne"; von botanischen Bezeichnungen: "das Blauveilchen", "das Apfelrößchen", "das Resedsöpschen",
"Paprika" (auch "Papp-Rieka" genannt), "die Rosine"
und "die Weintraube" (weil er so leicht gerührt ist).

Mit großer Borliebe wird den Titeln oder hervorstechenden Cigenschaften ein "in" oder "sche" oft in sehr origineller Beise angehängt; der Direktor wird zur "Direktorin", der Geheimratzur "Geheimrätin", ein Rechtsanwalt heißt "die Anwaltsche", ein vornehmer lirning, der mit seinen Freunden häusig im Chambre separée speisen soll, heißt "die Chambreseparcesche", ein anderer, der viel das Sonnenbad besucht, "die Lichtlustbadsche", während ein Klavierspieler "die Klaviersche", einer der sich start schnift "die Zinnobersche" und ein Elektrotechnifer kurzweg "die Elektrische" genannt wird.

de

5

(r)

u

9

Q

11

b

fi

g

1

Eine Gruppe für sich bilden die "Soldatentanten", welche vielsach ihre Spitznamen nach deuzenigen Truppenteilen bekonunen, sür die sie sich besonders interessieren; so gibt es eine "Utanenjuste", eine "Dragonerbraut", eine "Kürassieranna", eine "Kanoniersche", ja sogar eine "Schiehschuliche", der seinen Namen bavon führt, weil er mit Vorliebe die Wirtschaften in der Ilmgegend der

Schiekschule aufsucht.

Bon anderen Berliner Spignamen, die tveniger leicht zu rubrizieren sind, ermaline ich noch: "Minehaha, bas lächelnde Baffer", "Rebeffa, die Mitter der Kompagnie", "Anita mit dem Giftzahn", "Cleo die Marode", "Trandchen Sundgeburt", "Die heilige Bernllis", "Die Genoffin meiner Schmach", "bie freie Schweizerin", die "gute Partie", "die hohe Frau", "die Rollmopstante", "Susanne in ber Banne", "die weiße Band" (pudert fich flart), "Rotundelein", "Locushlume". (Namen zweier Urninge, benen man nachsagt, bag fie öfter, als notwendig, die Bedürfnisanstalten aufsuchen), "bas Baldmenfch", "bie Mutter Bolffen", "Lioletto", "Aurora", "Melitta". "Rofaura", "Raffandra", "Goulafdy", "die Ahnfrau", "bie Grabesbraut", "der Abendftern" und "bie Morgenfunde", weil er Gold im Munde, namlich mit Goldplomben berfebene Rahne hat.

Auch die Uranierinnen führen in ihren Kreisen, besonders auch in ihren Lokalen, deren es ebenfalls eine Neihe gibt, analoge Namen. Nur findet man dei ihnen im Gegensatz zu den Männern meist einsache Bornamen, selten Veinamen, die sich auf irgend eine besondere Eigenschaft ihrer Trägerin beziehen; bevorzugt werden ein. silbige Namen, wie Fritz, Heinz, Mar, Franz, namentlich Hand; doch sindet man auch solche, die Arthur, Edmund,

Theo, Osfar, Roberich, Rudolf genannt werben.

Merkwärdig viele Ramen von Uranierinnen find

der Geschichte und Litteratur entnommen; ich nenne bon Beilinerinnen: Napoleon, Nero, Cäsar, Heliogabal, Caligula, Antinous, Gregor, Carsos, Poja, Mortimer, Goh, Tasso, Egmont, Armin, Teja, Blücher, Ofterdingen, Karl Moor, Franz Lerse, Jörn Uhl, Don Juan, Puckund Hiddigeigei.

Weniger schöne Spignamen weiblicher Urninge find Bubi, Rollmops, Kummelfrige und Schinkenemil.

Besondere Berudfichtigung verdienen unter ben Berliner Urningstofalen die "Soldatenkneipen", welche, meift in ber Rabe ber Rafernen gelegen, in ben Stunden nom Feierabend bis zum Rapfenstreich am besuchtesten find. Um biefe Beit fieht man in biefen Birtichaften meift gegen 50 Coldaten, barunter auch Unteroffiziere, die hingefommen find, um fich einen Somofernellen zu fuchen, ber fie freihalt, und felten fehrt jemand in bie Raferne gurud, ohne bas Gewünschte gefunden gu haben. Diefe Lofale find meift bon furgem Bestand. Fast immer werben fie dem Militar nach furger Zeit burch Regiments. befehl verboten, nachdem irgend ein Unbekannter, gewöhnlich aus Brotneid oder Rachsucht, "gepfiffen" hat. Es tun fich bann ftets balb wieder ein ober zwei, auch mehrere ahnliche Lofale in derfelben Gegend auf. Erft por furgem flog wieder im Gudweften ber Stadt eine typifche Coldatentneipe auf, die "zur Ragenmutter" genannt wurde; ich weiß nicht, ob der fonderbare Rame von der alten Wirtin herrührte, in deren schleichendem Gang und rundem, schnurrbartgeziertem Geficht etwas unverfennbar Ratenartiges lag, ober bon ben Ratern und Ragen, Die zwischen Tifchen und Stuhlen herumiprangen und beren Bilbniffe die Bande bes feltfamen Lofals ichmückten.

Burbe ein Rormalfegueller berartige Lofale betreten,

er würde sich vielleicht wundern, daß dort so viele sein gefleidete Herren mit Soldaten sixen, im übrigen aber wohl kaum jemals etwas Ansiößiges sinden. Die hier bei Bockwurft mit Salat und Vier geschlossenen Freundschaften zwischen Homosexuellen und Soldaten halten oft über die ganze Dienstzeit, nicht selten darüber hinaus wor. So mancher Urning erhält, wenn der Soldat schon längst als verheirateter Bauer sern von seiner geliebten Garnison Berlin in heimatlichen Ganen das Land bestellt, "Trischgeschlachtetes" als Zeichen freundlichen Wedenkens. Es kommt sogar vor, daß sich diese Verhältnisse auf die nachfolgenden Brüder übertragen; so kenne ich einen Fall, wo ein Homosexueller nach einander mit drei Brüdern verkehrte, die bei den Kürassieren standen.

Gewöhnlich fommt der Soldat, wenn der Dienst zu Ende in die Wohnung seines Freundes, der ihm bereits sein Lieblingsessen eigenhändig gefocht hat, dessen gewaltige Mengen hastig verschlungen werden. Dann nimmt der junge Krieger in gesundheitsstrozender Breite auf dem Sosa Play, während der Urning, bescheiden auf einem Stuhle sizend, ihm die mitgebrachte zernssene Wäsche slicht oder die Weihnachtspantosseln stiett, mit denen jener eigentlich überrascht werden sollte, die aber zu verheimlichen, die Veherrschungsfrast des glücklichen Liebhabers um ein Beträchtliches überseigt.

Bährendbem werden alle die kleinen Einzelheiten des königlichen Dienstes besprochen; was der "Alte" (Hauptmann) beim Apell gesagt hat, was morgen für Dienst ist, wann man auf Bache muß und ob man ihn nicht am nächsten Tage irgendwo vorbeimarschieren sehen könnte. Schließlich geseitet man ihn bis in die Nähe der Kaserne, nicht ohne vorher die Feldslasche mit Norspohn gesüllt und die Butterstullen eingepackt zu haben.

Am Parademorgen aber sieht der Urning in der Belle-Mliancestraße an der verabredeten Stelle schon ganz früh, um ja noch in der ersten Reihe Platz zu bekommen. Hoffentlich ist sein Soldat Flügelmann, daß man ihn auch ganz genau sieht. Und nachher wird ausgeharrt, bis er zurücksommt, und abends hat er dann Ursaub, dann geht es zu "Buschen" in den Cirkus, nachdem er zus vor die 50 Pfennige, die er an diesem Tage als Gytrafold erhielt, in die bei seinem Freunde stationierte Spar-

büchse versentt hat.

Ein noch größerer Feiertag aber ist das "Kaisersgeburtstagskompagnievergnügen". Da geht der Homolegnelle als "Cousin" mit seinem Freunde hin. In
rührender Glückseligkeit tanzt er mit dem Mädchen, mit
welchem gerade zuvor sein Soldat getanzt hat, er hat
keine Ahmung, wie sie aussieht, denn er hat nur auf ihn
gesehen und während er das Mädchen umsatzt hielt, nur
an ihn zedacht. Womöglich spricht auch der Hautenst
mit ihm als Cousin seines Gesreiten oder Unterossiziers.
Es kann sich aber auch ereignen, daß der Homosexuelle
zu seinem Leidwesen diesem Festtage fern bleiben muß,
wenn er nämlich einige Tage zuvor mit einem der anwesenden Offiziere irgendwo an demselben Diner teilgenommen hat.

Die Gründe, welche den Soldaten zum Berkehr mit Homosexuellen veranlassen, liegen nahe; es ist einmal der Bunsch, sich das Leben in der Großstadt etwas tomfortabler zu gestalten, besseres Essen, mehr Getränke, Bigarren und Bergnügungen (Tanzboden, Theater 2C.) zu haben; dazu kommt, daß er — der ost sehr bildungsbedürktige Landwirt, Handwerker oder Arbeiter — im Verkehr mit dem Homosexuellen geistig zu prositieren hosst, dieser gibt ihm gute Bücher, spricht mit ihm über die Zeitereignisse, geht mit ihm ins Wuseum, zeigt ihm,

was sich schieft und was er nicht tun soll; das oft drollige, fomische Wesen des Urnings trägt auch zu seiner Erheiterung bei; wenn sein Freund ihm abends Couplets vorsingt oder ihm gar, mit dem Lampenschirm als Kapotte und einer Schürze weiblich zurecht gestust, etwas vortanzt, amüsiert er sich in seiner Naivität über alle Waßen. Weitere Womente sind der Mangel an Geld oder an Mädchen, die dem Soldaten nichts kosten, die Furcht vor den beim Wilitär sehr übel accreditierten Geschlechtskrankheiten und die gute Absicht, der daheim bleibenden Braut tren zu bleiben, der man beim Abschied die Treue geschworen und die in jedem "Schreibedrief" ängstlich an diesen Schwur gemahnt.

In der Nähe der geschilberten Kneipen befindet sich vielsach auch der "militärische Strich", auf dem die Soldaten einzeln oder in Paaren gehend Unnäherung an Homosexuelle suchen. Ich will hier auf eine wichtige Erscheinung hinweisen, auf die mich ein weit gereister Homosexueller aufmerksam machte, und deren Richtigkeit mir auf Befragen seitdem von zuverlässigen Gewährsmännern übereinstimmend bestätigt wurde. Die "Soldatenprostitution" ist in einem Lande um so stärker, je mehr die Gesetz die Homosexualität verfolgen. Offendar hängt diese Taisache damit zusammen, daß man in Ländern mit Urningsparagraphen von den Soldaten am tvenigsten Erpressungen und andere Unannehmlichkeiten zu sürchten hat.

Außer in London, wo sich in den belebteften Parks und Straßen vom Spätnachmittag dis nach Mitternacht gahlreiche Soldaten in unverkennbarer Weise feilbieten, fand unser Gewährsmann in keiner Weltstadt jeden Abend solche Auswahl an Soldaten verschiedener Waffengattungen, wie in Berlin. Es gibt etwa ein halbes Duzend Stellen, auf denen die Soldaten nach Einbruch der Dämmerung in bestimmter Absicht aufund abgehen. Wie die Lokale, wechseln auch die "Striche" ziemlich häufig, so ist erst neuerdings ein vielbegangener Beg, das Planuser, den Soldaten verboten worden.

r

t

t

e

Sehr verbreitet ist die Soldatenprostitution namentlich in den standinavischen Haupistädten; in Stockholm läßt man seit einigen Jahren sogar eigene Wilitärpatrouillen auf Soldaten sahnden, die zu dem erwähnten Zwecke "herumstreichen", doch hat dies, wie unser Gewährsmann, der lange in der schwedischen Hauptstadt lebte, versichert, nichts geholsen.

In Helfingfors, der Hauptstadt Finlands, einem Orte von etwa 80 000 Einwohnern, ist die militärische Prositution ganz besonders stark hervortretend. Etwas geringer ist sie in Petersburg, wo auf einem vom Centrum der Stadt weit entsernten Plat besonders Matrosen

Befanntichaften mit Somoferuellen suchen.

Unser Gewährsmann vergleicht mit diesen Städten Paris, wo er "in 18 Monaten nur Audimente eines militärischen Strichs" nachweisen konnte, sowie die einschlägigen Berhältnisse in Amsterdam, Brüssel, Kom, Mailand, Neapel und Florenz (Städte ohne Urningsparagraphen) und gelangt zu dem Schlusse, "daß in allen europäischen Ländern mit strengen Strasbestimmungen gegen den homosexuellen Versehr die Hingabe von Soldaten in einer Weise austritt, die man nicht für möglich halten sollte, wenn man es nicht mit eigenen Augen beobachtet hat, während man in Ländern ohne Urnungsparagraphen fast nichts von dieser Erscheinung bemerkt".

Die gebräuchliche Bezeichnung "Soldatenprostitution" entspricht übrigens dem sonstigen Begriff der Prostitution nicht, da es sich ja bei den Soldaten keineswegs "um eine berufs, oder gewerdsmäßige Hingabe des Körpers" handelt. Ich möchte hier ber weitverbreiteten Unficht enigegentreten, als ob bem Berfehr amifchen Golbaten und homosexuellen gewöhnlich Afte ju Grunde liegen, bie an und für fich ftrafbar find. Rommt es zu geschlechtlichen Sandlungen, was burchaus nicht immer ber Fall ift, fo bestehen diese fast stets in Erregungen burch Umgrmen, Aneinanberpreffen und Berühren ber Körperteile, wie dies überhaubt bei homoserneller Betätigung die Regel ift. Die Borftellung, ber Somo'equelle, namentlich auch ber weiblicher geartete, sei Baberast in bes Wortes üblichem Ginn, ift eine vollkommen iertumliche. In meiner Braris ereignete fich fürglich eine Episode, Die mir zeigte, wie ftart auch noch in Berlin biefe Meinung porherricht. Balb nachbem in ben Zeitungen infolge ber von mir unternonmenen ftatiftischen Umfrage über bie Rahl ber Urninge viel von Homosexualität die Rede war, suchte mich ein bieberer Schlächtermeister aus bem Diten auf, ein völlig normaler Familienvater, welcher fich allen Ernftes mit folgenben Borten einführte: "3ch habe feit einigen Bochen ein fo ftarfes Juden in ber Rabe bes Afters und wollte Gie baber bitten, einmal nachzusehen, ob ich homosexuell veranlagt bin."

Die Seltenheit eigentlich päderastischer Afte ändert aber nichts an der Grausamkeit und Ungerechtigkeit der betreffenden Strasbestimmung, da das gesellschaftlich Bernichtende bereits die Boruntersuchung ist und das Gericht — wenn bestraft wird, auch ganz mit Recht — sich nicht so streng an die bestimmte Art der Betätigung hält. Im übrigen wiederhole ich, daß das rein sexuelle Moment im Leben und der Liebe des Homosexuellen keine größere Rolle spielt, wie im nichturnsschen Leben; ich würde diese Frage ihres intimen und privaten Charafters wegen überhaupt nicht in den Kreis meiner Betrachtungen gezogen haben, wenn sie nicht von den Versechtern einer

falschen Moral immer wieder als Hauptsache in den

Vordergrund gezerrt murbe. -

ŧ

h

2

e

320

٤.

ie

g

T

ie

e

n

er

ch

er

al

rt

er

E-

e-

ďı

Iţ.

nt

re

ese

en

36"

rer

Es gibt noch einen zweiten Stand, der in Verlin seit langer Zeit mit den Urningen vielsache Beziehungen unterhält; das sind die Athleten. Die zahlreichen Altheten-Vereine der Hauptstadt sehen sich zumeist aus unverheirateten Arbeitern zwischen dem 18. und 25. Lebensischer zusammen; größtenteils sind es Schlosser, Schmiede oder sonstige Eisenarbeiter. Bei diesen Leuten gilt Kraft, Gefahr und Kühnheit alles. In ihren Augen ist "der Kampf zwischen Rußland und Japan überhaupt kein Kampf, weil so viel geschossen und so wenig gerungen, gestochen und gebort wird".

Bir betreten einen Athletenklub, welcher mit Homosexuellen im Zusammenhange steht. Im Nebenzimmer einer kleinen Gastwirtschaft wird "gearbeitet". Der kleine Raum ist von Del-, Metall- und Schweißgeruch erfüllt, jener eigentlimlichen Ausdünstung, wie sie den Körpern der Gisenarbeiter zu entströmen pflegt. Auf dem Boden liegen Eisenstangen, Hanteln, Gewichte von 100 und mehr Pfund, daneben eine Matrate, auf der gerungen wird. Acht dis zehn kraftstrohende Athleten sind zugegen, teils in schwarzem Tricot, teils mit entblößtem

Oberförper, Bruft und Arme tatowiert.

An der Fensterseite des Zimmers steht ein langer, schmaler Tisch, von Bänken umgeben, auf denen eine Anzahl Herren sitzen, deren vornehme Züge und Anzüge mit denen der starken Männer sektsam kontrastieren. Oben am Tisch sitzt die Präsidentin oder Protektorin des Athletenklubs, ein Damenschneider, auf den das Wort Mortials zutrisst, "daß er mit einer kleinen Ansnahme alles von seiner Mutter hat". Kein Uneingeweihter würde in ihm ein Mitglied des Athletenklubs — geschweige denn dessen Präsidentin vermuten.

Auf dem Tisch befindet sich eine Sparbüchse, in welche die Gäste ihr Scherslein zur Deckung der Untosten, Anschaffung von Gewichten und Matraten tun. Außerdem berichtigen sie die Zechen ihrer Athleten, die vor und während der Arbeit in Selter, Limonade und Cigaretten, nach dem Gewichteheben und Ringen in Bier und Abendbrot bestehen.

Die urnischen Freunde sorgen, daß fleißig geübt wird, die plastische Schönheit der Bewegungen, das Spiel der Muskeln wird von den sachverständigen Gönnern eifrig verfolgt, jeder "Gang" auf das lebshafteste kritisiert.

Manche Homosexuelle verbinden sich mit den Athleten besonders auch deshalb, um, wenn sie irgendwie belästigt oder infolge des unglücklichen § 175 erpreßt werden, handseste, unerschrockene Männer zur Verfügung zu haben, auf deren Schutz und "tatkräftige" Freundschaft sie sicher bauen können.

Von einigen Wirten urnischer Lokale, aber durchans nicht von diesen allein, werden namentlich im Winterhalbsahr große Urningsbälle veranstaltet, die in ihrer Art und Ausdehnung eine Spezialität von Berlin sind. Hervorragenden Fremden, namentlich Ausländern, die in der jüngsten der europäischen Weltstädte etwaß ganz Vesonderes zu sehen wünschen, werden sie von höheren Beamten als eine der interessantesten Sehenswürdigseiten gezeigt. Sie sind auch bereits wiederholt beschrieben, so neuerdings von Oskar Méténier in "Vertus et Vices allemands, les Berlinois chez eux".1) In der Pochsaison von Oskor bis Ostern sinden diese Välle in der Woche mehrmals, ost sogar mehrere an einem Abend statt. Trozdem das Eintrittsgeld selten weniger als 1,50 M.

<sup>1)</sup> In Paris 1904 bei Albin Michet erschienen.

beträgt, sind diese Veranstaltungen meist gut besucht. Fast stets sind mehrere Geheimpolizisten zugegen, die acht geben, daß nichts Ungeziemendes vorkommt; soweit ich unterrichtet bin, lag aber noch nie ein Anlaß vor, einzuschreiten. Die Veranstalter haben Ordre, möglichst nur Personen einzulassen, die ihnen als homosexuell bestannt sind.

Einige ber Balle erfreuen fich eines besonderen Nenommées, vor allem der kurz nach Neujahr veranstaltete, auf bem bie neuen, vielfach felbit gefertigten Toiletten vorgeführt werden. Als ich diesen Ball im letten Jahr mit einigen ärztlichen Kollegen besuchte, maren gegen 800 Personen zugegen. Gegen 10 Uhr abends find bie großen Gale noch fast menschenleer. Erst nach 11 Ilhr beginnen fich die Räume zu füllen. Biele Besucher find im Gesellschafts- ober Strafen-Ungug, fehr viele aber auch fostumiert. Einige erscheinen bicht mastiert in undurchbringlichen Dominos, fie kommen und gehen, ohne daß jemand ahnt, wer fie gewesen find; andere luften die Larve um Mitternacht, ein Teil kommt in Phantafiegewändern, ein großer Teil in Damenkleidern, manche in einfachen. andere in sehr kostbaren Toiletten. Ich sah einen Gubamerikaner in einer Pariser Robe, beren Preis über 2000 Frcs. betragen sollte.

Richt wenige wirken in ihrem Anssehen und ihren Bewegungen so weiblich, daß es selbst Kennern schwer fällt,
den Mann zu erkennen. Ich erinnere mich, daß ich auf
einem dieser Bälle mit einem auf diesem Gebiet sehr erfahrenen Kriminalwachtmeister ein Dienstmädchen beobachtete, von dem der Beamte sest überzeugt war, daß sie ein
richtiges Beib sein müsse, auch ich hatte nur geringe Zweisel,
um in der Unterhaltung mit ihr aber doch wahrzunehmen,
daß sie "ein Mann" war. Virkliche Beiber sind auf
diesen Bällen nur ganz spärlich vorhanden, nur dann

und wann bringt ein Uranier feine Wirtin, eine Freundin ober - feine Chefrau mit. Man verfährt im allgemeinen bei den Urningen nicht fo streng wie auf den analogen Urnindenballen, auf denen jedem "echten Mann" ftrengftens der Butritt berfagt ift. Um geschmadlosesten und ab. stoßenbsten wirfen auf ben Ballen ber Somofernellen Die ebenfalls nicht vereinzelten herren, Die trot eines ftattlichen Schnurrbaries ober gar Bollbartes "als Weib" tommen. Die ichönften Roftime werben auf ein Reichen bes Ginberufers mit bonnerndem Tufch empfangen und bon diesem felbit burch ben Saal geleitet. Amifchen 12 und 1 Uhr erreicht ber Befuch gewöhnlich feinen Bobebuntt. Gegen 2 Uhr findet bie Raffeepause - bie haupteinnahmequelle bes Caalinhabers - ftatt. In wenigen Minuten find lange Tafeln aufgeschlagen und gebedt, an benen mehrere hundert Personen Blat nehmen; einige humoristische Gesangsvorfrage und Tanze anwesender "Damenimitatoren" würzen die Unterhaltung. bann fest fich bas fröhliche Treiben bis zum frühen Morgen fort.

In einem der großen Säle, in welchem die Urninge ihre Bälle veranstalten, findet auch fast jede Woche ein analoger Ballabend für Uranierinnen statt, von denen sich ein großer Teil in Herrenkostüm einsindet. Die meisten homosexuellen Frauen auf einem Fleck kann man alljährlich auf einem von einer Verliner Dame arrangierten Kostuntsest sehen. Das Fest ist nicht össentlich, sondern gewöhnlich nur denjenigen zugänglich, die einer der Komiteedamen bekannt sind. Gine Teilnehmerin entwirft mir solgende anschauliche Schisberung: "An einem schönen Winteradend sahren von 8 Uhr ab vor einem der ersten Verliner Potels Wagen auf Wagen vor, denen Damen und Herren in Kostümen aller Länder und Beiten entsteigen. Dier sieht man einen flotten Couleurstudenten

mit mächtigen Renommierschmissen autommen, bort hilft ein ichlanter Rototoherr feiner Dame galant aus ber Equipage. Jumer bichter fullen fich die ftrahlend erleuchteten weiten Raume; jest tritt ein bider Rapuginer ein, por bem fich ehrfurditsvoll Zigeuner, Bierrots, Matrojen, Klowns, Bader, Landstnechte, ichmude Offigiere, herren und Damen im Reitangug, Buren, Japaner und gierliche Geishas neigen. Gine glutäugige Carmen fest einen Joden in Brand, ein feuriger Italiener ichlieft mit einem Schneemann innige Freundschaft. Die in bunteften Karben ichillernde frohliche Schar bietei ein bochft eigenartiges angiehendes Bilb. Buerft ftarten fich die Festteilnehmerinnen an blumengeschmudten Tafeln. Die Leiterin in flotter Sammetjoppe beißt in turger kerniger Rebe bie Gatte willfommen. Dann werben bie Tifche fortgeräumt. Die "Donauwellen" erklingen, und begleitet von fröhlichen Tanzweisen, ichwingen fich die Baare bie Nacht hindurch im Rreife. Mus ben Rebenfalen bort man helles Lachen, Klingen der Glaser und munteres Singen, nirgends aber - wohin man fieht - werben bie Grengen eines Roftumfeftes bornehmer Urt überschritten. Kein Mikton trübt die allgemeine Freude, bis die letten Teilnehmerinnen beim matten Dammerlicht des falten Gebruarmorgens ben Ort verlaffen, an bem fie fich unter Mitempfindenden wenige Stunden als bas träumen burften, mas fie innerlich find. Wem es je vergonnt war, ichließt Grl. R. ihren Bericht, ein berartiges Feit mitzumachen, wird aus ehrlicher llebergeugung fein Leben lang für bie ungerecht berleumdeten Uranierinnen eintreten, benn er wird sich barüber flar geworden fein, daß es überoll gute und fchlechte Deifchen gibt, baf bie homosexuelle Naturveranlagung aber evensowenig wie die heterosexuelle bon vornherein einen Menfchen zum Guten ober Bofen ftempelt."

Nicht weniger wie die Bälle, sind auch die "Herrenahende" besucht, theaterartige Beranstaltungen, twelche von Zeit zu Zeit von Urningen für Urninge gegeben werden. Gewöhnlich sind sämtliche austretenden Künstler "Iwischenstufen"; besonders beliebt ist es, berühmte Literaturwerke homosexuell zu parodieren, und es erregt nicht geringe Heiterseit, wenn die Engeln als Marthe Schwertlein, die Harfenjule als Salome oder gar Schwanhilde, als Maria Stuart, Königin Elisabeth und Anme in einer Person auftritt.

Außer den Nestaurants gibt es in Berlin auch Hotels, Pensionate und Badeanstalten, die fast ausschließlich von Homosexuellen besucht werden; dagegen habe ich ein von Pastor Philipps neuerdings, wie bereits früher, erwähntes Berliner Gemeinschaftshaus der Homosexuellen disher nicht ermitteln können.

Die Homosexualität in Vadeanstalten ist in Berlin bei weitem nicht so verbreitet, wie in anderen Großstädten, namentlich in St. Petersburg und Wien. In der österreichischen Hauptstadt besindet sich ein Bad, das durch den ganz außerordentlich starken Zusammenfluß von Homosexuellen an bestimmten Tagen, zu gewissen Stunden einzig dastehen dürste. In Berlin weiß ich von vier mittelgroßen Badeanstalten, die nur von homosexueller Kundschaft leben. Auch einige Schwimmbassins sind zu bestimmten Tageszeiten Trefspunkte der Homosexuellen.

Bielfach sind in diesen Anstalten, ebenso wie in den Restaurationen und Hotels, der Besitzer oder ein Angestellter homosexuell. Dieselben sind ursprünglich meist nicht in der Absicht gegründet, urnische Bekanntschaften zu vermitteln oder gar der Unzucht Borschub zu leisten (im Sinne des § 180 A.-St.-B.-), vielmehr hat es sich allmählich herungesprochen, daß der Eigentümer

oder der Oberkellner oder ein Masseur "so" ist, worauf sich bann viele Urninge dorthin ziehen, weil sie sich dort ungenierter sühlen.

Die Besiter sind sich oft gewiß nicht barüber flar, daß fie dabei Gefahr laufen, mit dem Ruppeleiparagraphen des Strafgeseigbuches in Konflikt zu geraten. Bor kurzem erregte ein Brozek wegen homoferueller Auppelei ziemliches Muffehen, ber gegen einen alten Uranier angestrengt wurde, welcher mit einem Freunde im Beften ber Stadt ein Benfions-Hotel führte, bas überwiegend von homosexuellen Damen und herren aufgesucht wurde. Tropbem die Angeklagten — meines Erachtens nicht mit Unrecht - barauf hinwiesen, baß fie feine höheren Preise forderten und erhielten, wie sie in ähnlichen Etablissements üblich find, ferner, daß sie sich nicht befugt bielten, zu kontrollieren, mas ihre Gafte, gu denen ein vielgenannter Reichstagsabgeordneter gehörte, auf ihren Zimmern mit ihren Besuchern taten, wurden beide zu einer Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt.

Einer wieviel größeren Gefahr setzen sich die Hotelwirte aus, bei denen sich für wenige Stunden die männlichen Prostituierten mit ihren Herren einstinden, sowie die urnischen Absteigequartiere, deren es in Verlin
eine ganze Anzahl geben soll. Diese Quartiere sind eine
unmittelbare Folge der durch den § 175 geschaffenen
Verhältnisse. Sie werden besonders von Uraniern vornehmer Gesellschaftskreise, auch viel von uranischen
Offizieren auswärtiger Garnisonen benutzt, die sich aus
wohlbegründeter Furcht, Erpressern, Verbrechern oder
Verrätern in die Hände zu fallen, an diese Vertrauenspersonen wenden, die ihnen etwas "ganz Sicheres"
besorgen sollen.

In Briffel wurde in diefem Commer ein Schuh-

macher mit seiner Frau verhaftet, bei dem man zahlreiche Albums mit Photographieen vorsand, die den Nachfragenden zur Auswahl vorgelegt wurden. Aehnliches kommt auch in Berlin vor. Wie mir verbürgt mitgeteilt wurde, gibt es Vermittler, bei denen sich Hersonen unter Angabe aller möglichen seischistischen Liebhabereien bestellen, einen Kurassier mit weihen Hohen und hohen

Aelferer Herr, fucht Bekanntschaft mit Gleichgesinnten. Jufchr. erb. unt. 8.0. 2099 an die Geped. d. gl.

Acterer Junggeselle wünscht gleichgesunten "Anschluß", Morgenpost Bulowstraße.

Serr, 23, fucht Freund. Buschriften unter "Sofrates" an Haupterpedition Rochstruße erbeten,

Junggefelle, gut. Gef., sucht freundschaftl. Bertehr m. leb. gleichges. Geren in alt. Jahr. Off. A. B. 11 Bostant 76.

Jung. geb. Mann, 29 Jahr, sucht freundschaftl. Verhehr m. energisch herrischem, gut fitniertem Herrn. Wriefe erb. unt. T. L. W. Expedit. 5. Blattes.

Stiefeln. Männer in Frauen- und Frauen in Diannerkleibern. einen Bierkuticher. einen Steinträger in Arbeitsanzug, ja foaar einen Schornfteinfeger. Fast alle finden dann zu ber bestimmten Stunde bas Erbetene bor. Auch für urnische Damen eristieren ähnliche Bermittelungslotale.

Unbetoufit leiftet

anch die Berliner Tagespresse den Urningen umsangreiche Mittlerdienste. In manchen Blättern sindet man fast täglich mehrere Inserate, die homosexuellen Zwecken dienen, wie "junge Frau sucht Freundin", "junger Mann sucht Freund". Ich gebe hier einige Beispiele derartiger Annoncen wieder, die innerhalb kurzer Zeit Berliner Zeitungen verschiedenster Parteirichtung entwommen wurden.

Wie mir mehrfach versichert wurde, werden diese Inserate von benen, für die sie berechnet sind, sehr woht verstanden.

Wir haben bereits wiederholt die männliche Prostitution erwähnen müssen und dürsen diese gewiß beklagenswerte Erscheinung nicht übergehen, wenn wir eine einigermaßen vollständige Schilderung der vielseitigen Gestaltungsformen geben wollen, in denen uns das urnische Leben Berlins entgegentritt.

Bie jede Großstadt, hat auch Berlin neben ber weiblichen eine männliche Prostitution. Beide sind eng verwandt durch Abstammung, Wesen, Ursachen und

Folgen. Hier wie dort kommen stets zwei Gründe zusammen, bon denen bald der eine, bald der andere den Aussichlag gibt: innere Anlagen und äußere Berhältnisse. In den jenigen, die der Brostitution anheimsallen, ruhen bon Jugend an bestimmte Eigentümlichkeiten,

anständ., 24 Jahre, sucht hichiches Fräuslein als Freundin. Offerien unt. Nr. 3654 an die Erped. erbeten.

Dame, 36, wünscht freundschaftlichen Berfebr. Boftamt 16, "Blato".

Perzensfreundin, nette, sucht geistvolle, lebenstuftige Dame, 23. Pinche, Postant 69.

Suche gebild. Freundin, Anfang 30, am liebften Wondine. Off. u. H. R. 1622 Exp. d. 286.

Schneiberin, 22, wünscht "Freunden", Boftamt 33.

unter weichen ein mit dem Hang zur Bequemlichkeit verbundener Drang zum Wohlleben am deutlichsten hervortritt. Sind bei diesen Gigenschaften die äußeren Berhältnisse günstig, sind namentlich die Eltern vermögend, so verfallen die jungen Leute nicht der Prostitution; tritt aber häusliches Elend hinzu, kümmerlicher Lebensunterhalt, Arbeits- und Stellungslosigkeit, Mangel un Untersommen und womöglich die großte aller Sorgen, der Hunger, dann halten wohl von Natur aus stadile, in sich gesestigte Charaktere stand, die labilen aber suchen

die nie fehlende Bersuchung, sie erliegen und verkaufen sich, trop der Tränen der Mutter.

Es gibt Menschenfreunde, die die Besserung von der Freiheit des Willens und andere, die sie vom Iwang der Berhältnisse erwarlen; nach Erziehung und Religion verlangen die einen, nach dem Zufunstsstaat die anderen. Beide sind zu optimistisch. Wer helsen will, muß innen und außen ansehen, die Berhältnisse zu bessern trachten, daß kein Mädchen und kein Jüngling es nötig hat, sich zu verkaufen, und die Personen bessern unter besonderer Rücksicht der Bererbungsgesetz, daß niemand die Neigung verspürt, sich als Ware seitzubieten.

Ihr fagt, das ift nicht zu erreichen, ich aber meine,

nur was man aufgibt, ist verloren.

Das Arbeitsfeld der Prostitution ist die Straße, bestimmte Gegenden und Pläte, die sogenannten "Striche". Ein Homosexueller zeigte mir einmal einen Plan von Berlin, auf dem er diese mit blauen "Strichen" versehen hatte; die Zahl der so bezeichneten Stellen war keine geringe.

Seit alters spielt auf diesem Gebiete der Tiergarten in einigen seiner Partieen eine besondere Rolle. Es gibt wohl feinen zweiten Wald, der so mit Menschenschicksalen verwoben ist, wie dieser über 1000 Morgen große Park.

Nicht seine landschaftlichen Schönheiten, nicht der künstlerische Schmuck, der Menschen Leben, Lieben und Leiden verleihen ihm seine Bedeutung. Bom frühen Morgen, wenn die Begüterten auf den Neitwegen ihr Herz entseiten, dis zum Mittag, wenn der Kaiser seine Spaziersahrt unternimmt, vom Frühnachmittag, wenn im Parke tausend Kinder spielen, dis zum Spätnachmittag, wenn sich das Bürgertum ergeht, hat seder Weg zu seder Jahreszeit und seder Stunde sein eigenes Gepräge. Hätte Emile Zola in Berlin gelebt, ich zweisle nicht, daß er diesen Forst burchforicht und von bem, was er wahrgenommen, ein Werk von der Wucht Germinals geschaffen hätte.

en

ng

on

271.

en

m,

ich

rev

ng

ne.

ge,

e".

na

en

en

ibt

en

rf.

ift=

ns

e11,

nt=

er.

rfe

m

per

ge.

ħt,

Wenn es aber Abend wird und sich anderen Welten die Sonne neigt, mischt sich mit dem Hauch der Dämmerung ein Hauch, der suchend und sehnend aufsteigt aus Millionen irdischer Wesen, ein Teil des Weltgeistes, den manche den Geist der Unzucht nennen, und der doch in Wahrheit nur ein Bruchstück der großen gewaltigen Triedkraft ist, die, so hoch wie Nichts und so niedrig wie Nichts, unablässig gestaltet, waltet, bildet und formt.

lleberall treffen sich an den Kreuzwegen des Tiergartens verabredete Paare, man sieht, wie sie sich entgegeneisen, sich freudig begrüßen und aneinander geschmiegt im Gespräch der Zukunft entgegenschreiten, man sieht sie sich auf noch freien Bänken niederlassen und schweigend sich umarmen und neben der hohen, der unveräußerlichen geht die niedere, käusliche Liebe einher.

Auf brei weit auseinander gelegenen Begen halten fich Beiber, auf zweien Manner feil. Bahrend in ber Stadt die weibliche und männliche Proftitution durcheinander flutet, hat bier jede ihren "Strich" für fich, von den männlichen ift ber eine allabenblich fast nur von Ravalleriften erfüllt, deren Gabel in der Finfternig ieltsam aufbligen, während ber anbere, eine ziemlich lange Strede, größtenteils von ben verwegenen Burichen eingenommen wirb, Die fich im Berliner Botston mit Borliebe felbft "teg und jemeene" nennen. Sier ist eine jener alten halbrunden Tiergartenbanke, auf ber in ben Stunden vor Mitternacht an breifig Proftituierte und Obdachlose bicht nebeneinander figen, manche find fest eingeschlafen, andere johlen und freischen. nennen biefe Bant bie "Runftausstellung." Dann und

fo

ei at

71

ei

n

g

p

10

3

e

11

U

h

t

f

f

CX

wann tommt ein Mann, ftedt ein Bachsftreichholz an

und leuchtet bie Reihe ab.

Richt selten tont in das Juchzen der Jungen ein greller Schrei, der hilferuf eines im Walde Beraubten oder Gemißhandelten, oder ein kurzer Knall schallt in die von den entfernten Belten in vereinzelten Stößen herüberdringende Musik — er kundet von einem, der sein Leben verneinte.

Und wer Originale fucht, von benen fehr ju Unrech! behauptet wird, fie feien in der Großstadt ausgestorben, im Tiergarten find fie reichlich ju finden. Geht 3hr bie Allte bort mit ben vier Sunden am Neuen Gee? Geit vierzig Jahren macht fie mit furger Sommerunterbrechung gu berfelben Stunde benfelben Spagiergang, nie von Menschen begleitet, von jener Beit ab, ba ihr am Sochzeitstage amischen ber stanbesamtlichen und firchlichen Trauung ber Mann am Blutftutg berfchied; feht Ihr bort Die ausgedörrte, gefrummte Geftalt im ftruppigen Graubart? Das ist ein ruffischer Baron, ber erspäht fich abends eine einsame Bant, bort lägt er fich nieder und ichreit "rab, rab, rab", ähnlich wie ein Rabe frachet; aus unfichtbaren Wegen tauchen auf biefen Lodruf einige "feffe Schieber" herbor, es find feine Freunde, unter benen er bie "Platten", gewöhnlich brei bis fünf Mark, verteilt, die ihm von seinem Tagesgins geblieben find.

Die männlichen Prostituierten zerfallen in zwei Gruppen, in solche, die normalgeschlechtlich und in solche, die "echt", d. h. selbst homosexuell sind. Lettere sind zum Teil start seminin, und einige gehen auch gelegentlich in Weiberkleidern aus, was jedoch in den Kreisen der weiblichen Prostituierten übel vermerkt wird. Es ist dies zwischen beiden fast der einzige casus belli, denn die Ersahrung hat sie gelehrt, daß sie ohne diese Vorspiegelung salscher Tatsachen einander nicht die Kundschaft

fortnehmen. Gine ziemlich gebildete Prostituierte, die ich einmal nach einer Erklärung des guten Einvernehmens zwischen den weiblichen und mannlichen Prostituierten fragte, antwortete mir: "wir wissen doch, daß jeder Freier" nach seiner Façon selig werden will."

Unter den Berliner Prositiuierten fommen vielsach eigentümliche Paarungen vor. So tun sich normale männliche Prositiuierte, die sogenannten Bupenluden, nicht selten mit normalen weiblichen Prositiuierten zu gemeinsamer "Arbeit" zusammen, auch von zwei Geschwisterpaaren ist mir berichtet, von denen sowohl die Schwester wie der Bruder diesem erniedrigenden Gewerbe obliegen; sehr häusig seben zwei weibliche und nicht selten auch zwei männliche Prositiuierte zusammen, und endlich kommt es auch vor, daß sich homosexuelle weibliche Prositiuierte mit homosexuellen männlichen Prositiuierten als Zuhältern verbinden, die sie für weniger brutal halten, als ihre heterosexuellen Kollegen.

Bekannt ist es, daß es unter den weiblichen Prostitnierten eine große Anzahl homosexueller gibt, man
schätt sie auf 20%. Mancher wundert sich über diesen
scheinbaren Widerspruch in sich, da doch das käusliche Dienentum vor allem der sexuellen Befriedigung des Mannes dient. Vielsach meint man, es liege hier eine llebersättigung vor, das ist aber in Wirklichseit nicht der Kall, denn es läßt sich nachweisen, daß diese Mädchen gewöhnlich schon homosexuell empfanden, ehe sie sich der Prostitution ergaben, und es beweist die Tatsache ihrer Domosexualität eigentlich nur, daß sie den Verkauf ihres körpers lediglich als ein Geschäst betrachten, dem sie unit kühler Berechnung gegenüberstehen.

Merkwürdig ist das Verhältnis der sich liebenden Prostituierten untereinander. Bis in diese Kreise ist das Sustem der doppelten Moral gedrungen. Denn

b

h

Ľ

5

Ľ:

während der männliche, aktive Teil, der "Bater" sich frei jühlt und sich auch außerhalb seines gemeinschaftlichen Schlafgemachs weiblichen Verkehr gestattet, verlangt er von der weiblich passiven Parinerin in Bezug auf homosexuellen Umgang die vollkommenste Treue. Bei entdecktem Treubruch setzt sich sein Verhältnis den schwersten Mißhandlungen aus, es kommt sogar vor, daß der männliche Teil dem weiblichen während der Zeit ihres Liebesdündnisses verbietet, ihrem Gewerbe nachzugehen.

Die weibliche Straßenprostitution Berlins unterhält auch vielsach Beziehungen mit urnischen Frauen besserer Gesellschaftstreise, ja sie scheut sich nicht, Frauen, die ihr homosexuell erscheinen, auf der Straße Anerdietungen zu machen. Dabei ist zu bemerken, daß die Preise für Frauen durchgängig geringere sind, ja, daß in vielen Fällen jede Bezahlung abgewiesen wird. Mir berichtete eine junge Dame, die allerdings einen sehr homosexuellen Eindruck macht, daß ihr auf der Straße Prostituierte Angebote von 20 Mark und mehr gemacht hätten.

Sowohl die weibliche, wie die männliche Prostitution bedrohen durch ihr böses Beispiel nicht nur die öffentliche Sittlichkeit, nicht nur die öffentliche Gesundheit — denn es ist durchaus nicht selten, daß auch durch männliche Prostituierte ansteckende Krankheiten von der Skabies (Krähe) bis zur Spphilis übertragen werden — sondern auch in hohem Maße die öffentliche Sicherheit.

Prostitution und Verbrechertum gehen Hand in Hand; Diebstähle und Einbrüche, Erpressungen und Nötigungen, Fälschungen und Unterschlagungen, Gewalttätigkeiten jeder Art, kurz alle möglichen Verbrechen wider die Person und das Eigentum sind bei dem größten Teile der männlichen Prostituierten an der Tagesordnung, und besonders gesährlich ist es, daß diese

Delitte von ben verängstigten Somosexuellen in ben meisten gallen nicht zur Anzeige gebracht werben.

Berfallen in Berlin unter einer uranischen Bevölkerung von 50 000 Seelen — diese Zahl ist sicherlich nicht zu hoch gegriffen — im Jahr durchschnittlich 20 "dem Urm der Gerechtigkeit", so fällt mindestens die hundertsache Zahl, nämlich 2000 im Jahr, den Erpressern in die Arme, welche, wie die Berliner Kriminalpolizei gewiß gern bestätigen wird, aus der Ausbeutung der homosieruellen Natur einen weitverbreiteten und recht ein-

träglichen Spezialberuf gebilbet haben.

Die engen Begiehungen amischen ben Broftituierten und Verbrechern geben auch daraus hervor, das beide fich bestelben Jargons - ber Berbrecheriprache bedienen. Suchen fich "bie Strichjungen" ihre Opfer, fo nennen fie das "fie gehen auf die Rrampftour", bas Erpreffen felbit in feinen verichiedenen Abftufungen "abkochen", "brennen", "hochnehmen", "prellen", "neppen", "abbüriten", "rupfen" und "flemmen"; es fei hier übrigens bemertt, daß es in Berlin auch Berbrecher gibt, die das Rupfen der männlichen Prostituierten als Spezialität betreiben, indem fie biefe mit Anzeige wegen Baderaftie ober Erpreffung bebrohen. Die "ichwule Bande" teilen fie nach ihrer Bahlungefähigkeit in "Tölen", "Stubben" und "Ravaliere", das erbeutete Geld nennen sie "Aliche". "Draht". Dittchen", "Ries". "Klamotten". "Diesumme". "Meschinne", "Monnaie", "Moos", "Bfund", "Platten", "Bulver", "Zafter", "Zimmt", bas Goldgeld: "ftumme Monarchen", Geld haben heißt "in Borm fein", feins haben "tot fein", fommt ihnen etwas in die Quere, fo fagen fie "die Tour fei ihnen vermaffelt", fortlaufen beißt "turmen", flerben "tapores gehen", werben fie bon ben "Greifern", b. h. ben Kriminalbeamten oder den Blauen — das find die Schupleute, abgefaßt, fo nennen fie bas "hochgehen". "auffliegen", "alle werben", "frachen geben" ober "berfdutt geben". Dann tommen fie erft auf bie "Bolente", bas Bolizeibureau, barauf ins "Kittchen", bas Unterfuchung gefängnis, um dann, wie fie fich euphemistisch ausbruden, in einen "Berliner Borori" 311 gieben, barunter berfteben fie Tegel, Blotenfee und Rummelsburg, Die Gipe ber Strafgefängniffe und bes Arbeitshauses. Plur fehr felten verlaffen fie biefe gebeffert. Wohlhabende Urninge geben fich oft große Dube, Proftituierte von ber Strafe zu reiten, doch gelingt auch biefes nur in fehr vereinzelten Gallen. Biele "zehren", wenn fie alter werden, "von Erinnerungen", indem sie ihnen als homoseruell befannte Berfonen, die ihren Standort freugen, um fleine Beldbetrüge "anbohren", was fie als "Zinseneinholen" ober "tirachen" bezeichnen.

Gewöhnlich hat diese gefährliche Menschenklasse einen guten Blick dafür, wer homosexuell veranlagt ist, doch kommt es auch sehr häufig vor, daß sie völlig normalsexuelle Personen bedrohen und beschuldigen. Ich gebe als Beispiel einen Fall, wie ich ihn vor einiger

Beit in folgendem Schreiben geschildert erhielt:

"Im vorigen Herbit traf ich auf der Durchreise nach dem Siden mit dem Abendsuge in Berlin ein und nahm für eine Nacht Quartier is der Nähe des Zentralbahn joses, um am andern Morgen weiter zu rafen. Den milden freundlichen Abend wollte ich zu einem Spazier-

gange benuken.

Beim Berlassen ber Passage sah ich eine Anzahl junger Burschea zusammentelen, von denen der eine, etwa 20 Jahre alt, ein Schneptuch laut wummernd an die Bade probte. Unwillführlich saste ich ihn deshalb scharfer ins Auge, als man es sonst tut, drehte mich auch noch einmal in meinem Milleid nach ihm um, als ich in die Mittelaltee der Einden eindog, um auf das Brandenburger Tor zusugehen, in der Absicht, das mir dis dahn undelannte Bismarchentmal noch fluchtig zu besichtigen. Nach karzer Zeit fah ich denielben jungen Mann, nun-

mehr alem, bas Jud noch immer an bie Bade geprekt, mir borausgelen und dann an einer Lufassaule in der Nahe des Tores ftehen bieiben. 3ch dachte mir nichts besonderes dabei und ging weiter. Da trot er an mich heran und bat um ein Ulmojen, indem er mir mit verschleterter, minjelider Stimme und flebentlich bittend, ich folle inn nicht ber Bolger verraten, einen langen Roman vortrug: er fei aus bem Often, ber Bromberger Gegent, hergekommen, habe feine Arbeit gerunden, ter jest gang muttellos und habe feine Spekten für 16 Mart versett; jobald er joviel zusammenhabe, um diese einsojen in komen. wolle er in die heimat gurud. Wir waren ingwichen an die Beduringanstalt, rechts vor dem Tore, getommen; ich gab ihm 50 Pfennige mil bem Bemerten, er tolle fich durch Arbeit fo biel verdienen, um teme Gfielten ausloren gu fonnen, ich fer bier felber fremd und nur auf ber Durchreife; jest folle er feiner Wege gehen. Ich trat dann in die Unfralt ein and horte mohl, daß hinter nur noch jemand eintrat, achtete aber micht weiter barauf. Alls ich mich nun auf ber anberen Seite entrernen wollte, um ben Weg nach bem Bismardbenkmal einzuschlogen. fah ich meinen Burichen grinfend und ohne Juch mie den Beg verlogen mit ben Worten: "Wenn Gie mir jest nicht 16 Mart geben, geige ich Gie an, bann tommen Gie ins Loch." Jugleich fagte er ja memem namenlojen Erstaunen "3d zeige Ihnen an, Sie Ballante, mot Gie in Ihrer Wollinfigfeit mit nur gemacht haben. 3ahlen Gie 16 Mark, oder id ichrei, bet jang Berlin gujammenläuft" - 3ch bemerte, daß ich 58 Jahre alt, längst mehrfacher Großvoter bin und einer hoheren Beamtenttiffe angehoie. Wenn nicht mein Ruf, fo frand boch die Fortiegung memer Reise auf bem Spiel, wenn ich in eme, noch bagu so etelhatte, Untersuchung verwickelt wurde. 3ch trat baber idmell an der Mand ber Charlotte iburger Chauffer und winkte eine feire Projete beran, bis bahm immerfort von den untlatmen Reden Des Buifden verfolgt. Gie noch die Drofdite hielt, ichrie bei Charteur - jest mit vollig veranderter Stumme -: "Sold,' alter Gund, marte mir, Du follit beummien." Zugleich machte er Miene, vor mir in bie Troisite einzusteigen. Es blieben bereits emige Paffanten fieben, einen Schufmann aber tonnte ich nicht entbeden. Da grift ich in bie Lofche, welt thm em Jehnmarkftud hin und warf es aufs Phafter, fo baf er giemlich weit laufen mußte, .. m es aufruheben. Diefen Moment benutte ich, prang in die Troidite und trieb ben Autscher jur Gite an, indem ich ihm den Bentralbahnhof als Biel angab. Auf Die Frage bes Rufchers noch bem Bufammenhange ber Dinge fagte ich ihm, ber Menich fer offenbar betrunten geweien und habe von mir Geld verlangt, woraus diefer mit gutuntig entgegnete: "Ja, ja, bet is bier eene Jaljenbande. Sie hätten bet Nas man den Nickel nich jeden sollen "Er ahnte nicht, daß es zehn Mark gewesen waren. Ich verzichtete nun auf das Bismarcdvenknal und andere Sehenswurdigkeiten Berlins, legte mich ins Bett, schlief garnicht, und suhr m aller Frühe dem Süden zu. Seitdem bin ich mehrsach in Berlin gewesen, habe nuch aber wohl gehütet, Jünglinge mit oder ohne Schunpftuch an der Ande aus Witteid ins Auge zu sassen. Mir ist est nicht zweiselhaft, daß dieses oftentative Drücken des Schunpftuches an die Backe ein Chanteurknift war, um die Auswerklamkeit der Paisanten zu erregen und unter biesen sich alsdann eine geeignete Persönlichkeit sür seine Chantage auszuschen, so einen Gutmittigen aus der Produnz, wie ich einer war.

Sicher ist es hohe Zeit — fo schließt der Berichterftatter — diefem Berbrechertum durch Aufhebung des § 175 ein Ende zu bereiten.

Ich greife noch einen zweiten typischen Fall heraus, über den die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung vom 11. Nov. 1904 berichtet:

th. Der 10. Straffammer bes Landgerichts I lag gehern wieder ein Fall bor, in bem ein vertommener Meusch den § 175 St. G. B. zu Erpressungsversuchen benußt hat. Der übel beseimundete Arbeiter Karl R. hat einen herrn, der im Leben nichts mit ihm stun gehabt hat, sort und fort nut Briefen bombardiert, in denen enter hinweisen auf § 175 allerlei aus der Luft gegrissene Bergauptungen aufgestellt wurden und als Refrain der Berlach, Geld zu erlangen, deutlich durchblidte. Der Abressat hat diese Erpresserbriefe zunächst unberlächtigt gelassen, da er mit einer so schmußigen Sache in gar keine Berührung kommen wollte. Als aber durch diese Briefe fortgeseht Beunruhigung in seine Fanulie aetragen wurde, auf ittete er Anzeige. Der Gerächtshof verurteilte den Anzellagten zu 3 Jahren Gesängnis.

Schliefzlich noch aus vielen einen dritten Fall, der ebenfalls in mehr als einer Richtung bezeichnend in Ein Homosexueller war einem Profituierten in seine Wohnung gesolgt; dort angelangt, sagte der setzere mit eisiger Ruhe: "Ich bin Staudenemil (Staude heißt Hemd), ein bekannter Erpresser, gib Dein Portemonnaie." Nachdem er dieses erhalten, zog er seinen Rock aus, streifte die Hemdsärmel hoch, so daß die mit obsednen Tatowierungen bedeckten Unterarme sichtbar wurden,

schleppte bann den Homosexuellen am Kragen an das Fenster seiner im vierten Stockwerk gelegenen Wohnung und drohte ihn herunterzustürzen, wenn er nicht alle Werigegenstände herausgäbe, die er bei sich sühre. Alls er sich überzeugte, daß er nichts mehr hatte, fragte er ihn, wiediel Geld er zur Rücksahrt brauche, "schenkte" ihm für dieselbe 50 Pfennig und "nun" — so suhr er sort — "kommst Du mit und sausst mit unix Knallbsech (Champagner), jest bist Du mein Gast." Wirklich ließ er nicht locker, bis der Homosexuelle einen großen Teil dessen, was er von ihm "geerbt", mit ihm "verschmort" hatte.

Bie fommt es, daß diese gefährlichen Subjette fo felten angezeigt werben? Der homoseruelle und auch bie meisten Mormalferuellen scheuen ben Standal, fie wiffen, daß, wenn fie eine Unzeige erstatten, ber Beschuldigte sofort teils aus Rache, teils zu feiner Rechtfertigung eine Gegenauzeige auf Grund des § 175 erftatiet, und wenn auch die wohlunterrichtete Berliner Kriminalbehörbe feit ber einsichtsvollen Unitsführung bes berftorbenen verbienten Kriminaldirektors von Meerscheidt-Bulleffein, dem die Urninge der Sauptstadt zu größtem Dant verpflichtet find, auf die Aussagen ber Erpreffer und Diebe, sowie ber Prostituierten im allgemeinen nichts gibt, fo zeigen lich die Staatsanwälte und Richter oft weit weniger orientiert. Es ereignet fich oft genug, daß der Erpresser quar bestraft, fein Opfer aber auch aufs schwerste kompromittiert, benachteiligt, in feiner Stellung vernichtet wirb. Ich exinnere nur an ben in Berlin abgeurteilten Chantagefall Agmann und Genoffen, beffen Opfer ber ungliedliche Graf S., Grofvetter unferes Raifers, war. 3a, ich habe Fulle erlebt, in benen die Staatsamvaltichaft auf die Musfage berartiger Individuen die Anklage erhoben hat. Gin Fall ift mir namentlich im Gedachtnis geblieben.

Ein alter, homosexueller Herr hatte einen Mann, bessen Bild sich im Berliner Berbrecheralbum besand, wegen Diebstahls angezeigt. Der wiederholt vorbestrafte Dieb machte eine Gegenanzeige, er sei von seinem Ankläger im Schlaf vergewaltigt worden. Unglaublicherweise schenkte das Gericht dieser Angabe Glauben, vereidigte diesen Zeugen und verurteilte den Homosexuellen, der bereits zweimal aus § 175 vorbestraft war, zu einem Jahr Gefängnis. Ich war als Sachverständiger geladen und werde es nie vergessen, wie der alte Mann — ein Hüne von Gestalt — bei dem ihm völlig unerwarteten Urteilsspruch in sich zusammensank, dann sich ausbäumte und mit entsehlichem, gellendem Ausschreisseinen Richtern das eine Wort: "Justizmörder" entgegenschleuberte.

Gewiß find dies Ausnahmefälle, gewiß haben es die Homosexuellen, wie mir einmal ein hoher Staatsbeamter entgegenhielt und wie es ja auch aus meinen Schilderungen hervorgeht, in Berlin "bereits ganz gut". Darin liegt ja aber ein Beweiß mehr für die Unhaltbarfeit eines Gesehes, das, wie sich fürzlich ein Urning ausdrücke, "nicht die Tat, sondern das Pech" bestraft. Ich wies bereits darauf hin, daß, wenn man den überaus diskreten Charakter der in Frage kommenden Dandlungen berücksichtigt und in Betracht zieht, daß die beiden Täter, ohne die Rechte Dritter anzutasten, die Tat unter sich und an sich vornehmen, nur ganz ungewöhnliche Kebenumstände in verschwindend seltenen Ausnahmefällen ein Bekanntwerden ermöglichen können.

Und trothem — würden die Ariminalbehörden — auf der von Meerscheidt-Hüllessem eingerichteten "Berliner Päderastenliste" stehen mehrere tausend Namen — gegen die Homosexuellen so vorgehen, wie sie gegen wirkliche Berbrecher vorgehen, es würde sich in sehr kurzer Zeit die völlige Undurchführbarkeit der bestehenden Strasbe-

stimmungen ergeben; dasselbe würde der Fall sein, wenn entsprechend der Kölner Resolution der evangelischen Sittlichkeitsvereine, die "wirklich krankhaft Geborenen" unter den Homosexuellen in Heilanstalten untergebracht werden würden. Ich betone, um keinen Irrtum auffommen zu lassen, hier nochmals, daß es sich bei den Forderungen zu Gunsten der Homosexuellen lediglich um das handelt, was erwachsene Personen in freier llebereinstimmung unter einander vornehmen; daß vor denen, die Rechte Dritter verletzen, die sich an Minderjährigen vergreifen, die Gewalt anwenden, daß vor den Sternbergen und Dippolden die Gesellschaft geschützt werden muß, ist selbstverständlich.

Bor einiger Zeit äußerte sich in einer Berliner Lehrerzeitung<sup>1</sup>) ein Lehrer, daß man in Anbetracht der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse sich wohl oder übel mit der Frage beschäftigen musse, wie die Homosexuellen "auf eine den Zwecken der Gesellschaft fördersame Art" in dieselbe einzureihen wären.

Bit benn biese Frage nicht längft gelöft?

Wo ist in Berlin ein Kunstfreund, ber sich nicht an ber Darstellungsfunst einer urnischen Tragodin, wo ein Musikfreund, der sich nicht am Gesange eines urnischen Liedersängers erfreut hätte!

Bist Du denn sicher, ob nicht der Koch, der Deine Speisen bereitet, der Friseur, der Dich bedient, ob nicht der Damenschneider, der Deiner Frau Aleider fertigt, und der Blumenhändler, der Deine Wohnung ziert, urnisch empfinden?

Bertiefe Dich in die Meisterwerke ber Beltliteratur,

<sup>1)</sup> Padagogische Zeitung 33 Jahrgang Nr. 33, Berlin, 18. August 1901, Leitarittel: Die Ernehung und das dritte Geschlecht von Paul Sommer.

burchmustere die Helden der Geschichte, wandele in den Spuren großer einsamer Denker, immer wirst Du von Zeit zu Zeit auf Homosexuelle stoßen, die Dir teuer sind und die groß waren troh — manche behaupten sogar durch — ihre Sonderart.

Ja weißt Du gewiß, ob unter benen, die Dir am nächsten stehen, die Du am zärklichsten liebst, am meisten verehrst, ob nicht unter Deinen besten Freunden, Deinen Schwestern und Brüdern ein Urning ist?

Kein Later, keine Mutter kann sagen, ob nicht eines ihrer Kinder dem urnischen Geschlechte angehören wird.

Ich könnte auch hier viele Beispiele anführen, will mich jedoch auf die Biedergabe zweier Briefe beschränken, von denen der eine von einem Later, der andere von einer Mutter stammt.

Bon den 750 Direktoren und Lehrern höherer Lehranstalten, die im Jahre 1904 neben 2800 deutschen Verzten die Petition an den Reichstag unterschrieben, welche die Aussehung des Urningsparagraphen sordert, schrieb ein Berliner Pädagoge, "daß er noch dis vor kurzem, unbekannt mit der in Nede stehenden Materie, an die Notwendigkeit des § 175 geglaubt hätte; erst nach dem Tode eines edlen, sür das Schöne, Wahre und Gute begeisterten Jünglings, dem die Entdeckung konträrsezueller Neigungen den Revolver in die Hand drückte, — seines Sohnes seien ihm die Augen über gegangen und aufgegangen." "Ein schwergebeugter Bater", schließt er, dankt dem wissenschaftlich-humanitären Komitee<sup>1</sup>) für sein menschenfrenndliches Wirken."

<sup>1)</sup> Dieses 1897 begrundete Komitee, Sis Charlottenburg, Berliner straße 104, hat sich die Befreiung der Homosexuellen sur Aufgahe gesetzt.

#### Und eine Mutter ichreibt:

#### Bochgeehrter Berr!

In Anbetracht Ihrer Abindt, burch bie Geburt und weiter burch ben § 175 des Et. G .: B. ung lid. ich gewordenen Meniden belfen gu wollen, erlaube ich mir, folgende Tragen an Sie ju richten, von beren Beantwortung das Wohl und Wene meier Menfchen abhangt: "Bit hommung vorhanden, daß ber genannte Paragraph im Laute biefes Binters im Reichstig jur Lefting gelangt und glauben Gie an die Mogaalteit ber Michebung Diefes Be etes? Ein nur fehr nabe ftehenber Bermandier!) gehert ju diefen Unglichlichen. Er ut ein bo bbegibt r junger Mann, der nich burch feinen reibt haffenen, braben Charatter, burch feinen attenreinen Lebensmanbel Die Addung feiner Muburgn, usbeiondere femer Mollegen und Borgeichten in hohem Grade erworben hatte. Durd feine bedeutenden Reintlaufe verifante er fich balb eine gesicherte, einnagliche Stellung, bis uch i.m das Berhäugnes nalte in berfalt ber abscheulichsten Erpresser. Leiber mar er ichwach genug, emmal ber Berfuhrung gu togen. Haddem er Taufenbe geopfert, und teine Gefundheit durch die fortwalrerbe Munit und Corge tor Entochung untergraben mar, munte er ales i faben, feine bein it, Edere und Eriften, um ber Edunde in erigeien. Nath welcu Berfuchen, fich ehn, Seinaterchein in ber Schwen eine alguliche Ste lung au erwerben wie bi ger, abei olme Ergolg, taftle er ben Gedaaten, nach Amerika auszawandern. Do.i wellte er jah burch eigernen Bleit und folioenes Leben einen neuen, bis babin ihm fern ftebenden Beraf grunden und hat auch hieren ichon Craruna bestanden. Aber dart biele Mibermartigfeiten verlieit er ben Mitt ind feht feine grapte hoffnung auf die Aufhebung bes beminten Baragrapben. Gemen Bater bat inswiften ber Tod creilt, ohne das ber einige Go'n an fem Eterbelager eilen tonnte, und die Mutter fieht allem mit ihrem großen gerseleib, unt ber emigen Sohnlicht nach ihrem beaven un: glud ihen Rinde, und ift oft ber Beigmeif ung nabe. Dieselbe minde 36 en, hodigeehrter verr, in uitegreister Tant, wteit verbinden jem, minn Gie ihr hopmang auf bie Clafflung o efer ihres großten Buniches machen, ober in is wid erier Weile Rat erteilen tonnten."

<sup>1)</sup> Anmeit. Wie die Dame in einem zweiten Schreiben mitteilt, ist viele, tabe Berwandte ihr Sobn. Lin seinen Erpressern erhielt von Biter als Samtinisister ? Jahre 9 Monate, denen zwannagibriger Cogn, der Iteund" des Bezachtein, 1 Jahr 9 Monate Gesanguis.

Dies der Brief einer Mutter. Wem kommen bei biefen und ähnlichen Begebenheiten nicht Goethes Worte in den Sinn: "Opfer fallen hier, weder Lamm noch Stier, aber Menschenopfer unerhört".

Wir sind am Ende unserer Wanderung, und ich danke dem Leser, der mir diese weite Strecke gefolgt ist, welche über so viele dunkle Abgründe menschlichen Elends, wenn auch über manche Höhe führte. Che wir uns trennen, laß mich Dir noch zwei Geschehmise aus der Vergangenheit und Gegenwart berichten und eine

Frage baran knüpfen.

Es war einmal ein Fürstbischof, Philipp, ber residierte in der alten Stadt Würzburg am Main. Es war in der Zeit von 1623—1631. In diesen acht Jahren ließ der Bischof, wie uns die Chronifen rühmend berichten, 900 Hexen verbrennen. Er tat es im Namen des Christentums, im Namen der Sittlichkeit, im Namen des Gesehes und starb im Wahne, ein gutes Werk vollbracht zu haben.

Wir aber, die wir wissen, daß es niemals Hegen gab, werden noch heute von tiefem Schauder erfoßt, gedenken wir dieser zu unrecht gerichteten Frauen und

Mütter.

In unserer guten Stadt Berlin leben zwei geistliche Herren, von denen der eine Philipps, der andere Runze heißt. Sie sagen, sie verkünden die Lehren des verehrungswürdigsten Weisters, der da die Worte zum Volke sprach: "Wer unter Euch frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein auf sie."

Wie ihre Vorganger in den Lahmen Gezeichnete, in Geistestranken Besessene und in den Seuchen Strafen bes himmels sahen, so sehen sie in den Homosexuellen Verbrecher und bezeichnen unseren Kampf für die Homojeruellen als "ruchlose Schamlosigken" (Kreisinnobe II Berlin vom 17. Mai 1904.)

Sie wähnen ein ebenjo gutes Bert gn tun, wie weiland Fürstbifchof Philipp, wenn fie ichwere Freiheits-

itrafen für die Somojernellen fordern.

11

r

8

e

e

Ħ

5

b

9

n

n

Nun prüfe, was ich Dir von den Berliner Urningen erzählte — daß alles der Wahrheit entspricht, dafür stehe ich ein — erwäge es mit Deinem Berstande und Deinem Gerzen und entscheide, wo mehr Wahrheit, mehr Liebe, mehr Recht, ob bei jenen Männern der Kirche, die sich gewiß sir tehr frei von Schuld halten, sonst würden sie ichwerlich so viel Steine auf die Homosexuellen werfen, oder auf Seiten derer, die nicht wollen, daß sich die Opfer menschlichen Unverstandes noch höher häusen, die entsprechend den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung und der Selbsterfahrung vieler tausend Versonen wünschen, daß endlich Verkennungen und Verfolgungen aufhören, an welche die Menschheit ganz zweisellos einst mit ebenso tieser Beschämung zurückenken vird, wie an die Hexenprozesse Philipp's, des streitbaren Vischofs von Franken.

Werke, in denen das Thema dieses Buches in feinsinniger künstlerischer oder wissenschaftlicher Weise behandelt wird.

## Wenn die Menschen reif zur Liebe werden

von Edward Carpenter.

7. Aufl.

Preis brosch. M. 3,-, geb. M 4,-

## Die Sexualempfindung bei Mann und Weib

von Johanna Elberskirchen.

5. Aufl.

Preis brosch. M. 1,-

#### Mimikry. Ein Stück modernes Leben

von Maria Janitschek.

2. Aufl.

Preis brosch. M. 2,50, geb. M. 3,50

## Das Geschlechtsleben in der deutschen Vergangenheit von Max Bauer.

2. Aufl.

Preis brosch. M. 4,--, geb. M. 5,50

#### Der junge Kurt. Roman

von F. G. Pernauhm (Verfasser von Ercole Tomei).

Preis brosch. M. 3,—, geb. M. 4,—

#### Die Gothischen Zimmer. Sozialer Roman

von August Strindberg.

2. Aufl.

Preis brosch. M. 4,-, geb. M. 5,50

Ueber die vier an erster Stelle genannten Werke siehe Näheres im Jahrhuch für sewaale Zwischenstufen von Dr. M. Herschfeld. Jahrgang 1904. August Strindbergs neuester Roman ist aus dem Grunde in oligem Zusammenhang so ausserordentlich interessant, weil Strindberg in seinem Roman die ganze extreme Frauenleuegung auf die Verweichlichung und Verweiblichung des heutigen Mannertyps zuruckführt.

# Berliner Bohême

VOD JULIUS BAB.

#### Inhalts-Verzeichnis.

- 1. Vom Wesen der Bohême
- 2 Die Bohême der Romantiker I (E. T. A. Hoffmann und Devrient)
- 3. Die Bohême der Romantiker II Grabbe und Heme)
- 4. Die "Freien" bei Hippel (Stirner)
- 5. Zwischenzeit (1850 1880)
- 6. Die Brüder Hart
- 7. "Burch".

ell-

ei -

B. Friedrichshagen

- 9. Berliner Bohême um 1890
- 10. Bohême, Sozialdemokratie und Anarchismus
- 11. Die neuromantische Bohême (Dehmel und Przybyszewski)
- 12. Paul Scheerbart und Peter
- 18. Das letzle Lustrum der Berliner Bohême
  - (Neue Gemeinschaft Die Kommenden — Ueberbrettl)
- 14. Gegenwart

15. Vom Sinn der Boheme.

In der Literatur und Kultur ist lie Erscheinung der Bohême als das gesellschaftliche, asozialistische und anarchistische Zigeunertum ein grosses, fruchtbares und unentbehrliches Element. In allen ihren Zusammenhängen behande', sie Julius Bab in seiner Berliner Bohême Jedes Kapitel seines Buches gilt ein lebendiges und sozusagen dramatisch bewegtes Bild des Berliner Literaturkbens und beleuchtet, durch Geist und witzvolle Apercus das groteske und abenteuerliche Treiben eines Literaturvolkehens, dem nüher zu troten sich kein Gebildeter versagen kann. Jeder Berliner und jeder Fremde, der Berlin von der interessantesten Seite kennen lernen will, wird zu der Berliner Bohême von Julius Bab greifen müssen.

Zum Preis von Mark 1,— ist das Buch durch jede Buchhandlung zu beziehn. Wenn es meht vorrätig sein sollte, wende man sich an den Verlag Hermann Seemann Nacht., Berlin SW., Tempelhofer Ufer 29.

# Fräulein Julie

YOU

# August Strindberg

Der angebliche "Weiberhasser" ist hier der Anwalt des Weibes. Führt die Sache der Frau mit einer Leidenschaft und einer Ueberzeugungskraft, die nur der besitzen kann, der sich mit seinem Klenten identificirt. Ja, wie ein genialer Schauspieler ist der Dichter ganz in die Gestalt seiner Julie aufgegangen und schreit aus ihrer Seele hinaus gegen die Verkehrtheit der Gesellschaft wie gegen die Tyraunei der Natur. Alle Ihr Jungfrauen und unverheirateten Frauen, die Ihr unter dem Zwange Eurer Geschlechtlichkeit seufzet und aus der Enge der Convention fliehen möchtet, hier hat ein grosser Dichter Eure Heldin geschaffen; hier sind Eure Leiden von einer dichterischen Gestalt bis in alle Consequenzen durchlitten; hier ist Eure Mürtyrerin, die für Euch gestorben ist, auf dass Ihr lebet! Lest das Buch, seht das Spiel: hier ist die Tragödie der Jungfräulichkeit! Die Frau darf vor der Ehe nicht geschlechtlich verkehren, sonst ist sie verloren; daran ändert auch die freieste Liebe nichts: der Mann wird immer die geschlechtliche Reinheit der Frau zur Voraussetzung und Bedingung der Ehe machen; im letzten Grunde, weil er, wie Strindberg in seinem neuesten Roman "Die gotischen Zimmer" sagt, sonst durch die Frau in die geschlechtliche Sphäre eines anderen Mannes gezogen würde! Im Schosse der Frau den andern Mann spüren wer das ertragen kan , ist pervers und kann ebenso gut direkt zum Manne gehen. Also Jungfräulichkeit ist kein leerer Wahn, und welches Mädellen sie an einen Mann verliert, den sie nicht lieben kann und nicht heiraten künnte, ist verloren, auf die eine oder andere Weise. Fräulein Julie ist verloren und büsst ihre Geschlechtlichkeit mit dem Tode. Alle Frauen, die Ihr das Buch lest oder das Spiel seht, werdet in ihr Euch selbst erkennen und schaudernd in den Abgrund sehen, an dem Ihr dicht vorbeigegangen seid und in den Ihr beinahe gefallen wäret; Ihr werdet in einen Spiegel sehen, aber Euch nur abwenden, wenn Ihr ein böses Gewissen habt! Wehe denen, die nur abwenden, wenn Ihr ein böses Gewissen habt! Wehe denen, die ein böses Gewissen haben! Sie gerade wird es locken, das Buch zu lesen, das Spiel zu sehen: sie werden zerknirscht, vernichtet sein! Heil denen, die ein gutes Gewissen haben: sie werden erbaut, erhoben sein. Die höchste Moral predigt diese Dichtung, ohne zu predigen, allein durch ihren Vorgang. Allen jungen Mädchen sollte man das Buch in die Hand drücken, allen jungen Mädchen sollte man das Spiel zeigen - es kann sie nur zur Jungfräulichkeit erziehen!

Strindberg's "Fräulein Julie" ist in der vom Verfasser selbst unter Mitwirkung von Emil Schering als Uebersetzer veranstalteten Ausgabe für eine Mark in allen Buchhandlungen käuflich. Hermann Seemann Nachfolger, G. m. b. H., Berlin SW 11. Tempelhofer Ufer 29.

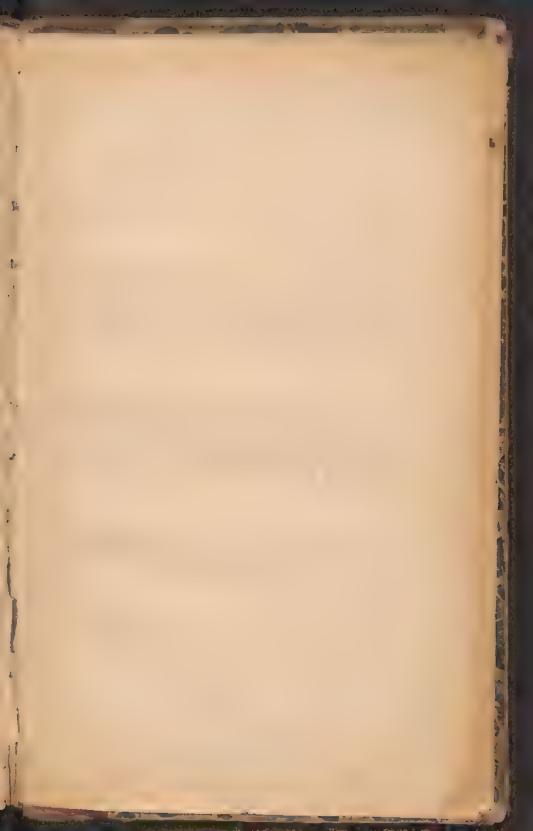

= ") . 117 . 1/1 12 17 11 98 27.11 17.6.10 1 1144 11 · ... W 4. 4 1 . B. R. 16 - 0 2 16. P 11 11



1 0. Juli 1931 . 8. Nov. 1931 21 Bez 1939. 28. 3. 27 3 D. Juni 1932 5. 5. 27, 1 O. Feb. 1933 15.7.19.22 18.7.19.22 3/ 10.37. 24 10.31 20,9,22 1. 28. 1 9. Nov. 1955 28. 9. 281 \$ 8.88 17. AUG 1954 2. 2. 2. 2. Que 80.10.90 12.16 1855 11 8,24. 18.1.65 3. 8.240 12 2 25. 18 12 21 Marz 1975 . B. S. AUS. BYT 15. 5. 25. 2. Aug. 1978 7. 7. 25. 21. 9. 25. 10. 25. 25.11.29 16.1 00 9 19 25. 29. 4. 30. 17. 6. 28 \$ 0.5. 30. 18.7.28. 47.80 10.10.30. 14. 9 26. = 3. Jan. 1931 29.10.28 144. Feb. 1931 18. Juni 1931 10.12.28 -8 9 81 20, 1, 27, 图 2. 27

Mallet







(5

